ALIANISTA OLNOSTO I OLNOSTO I OLNOSTO I







LG 23

### Sammtliche

# Kinder= und Jugendschriften

von

Joachim Heinrich Campe.

Bierte Gesammtausgabe der letten Sand.

Behntes Bandden.

Robinson der Jungere.

Erfter Theil.

4 3 2 5

In ber Reihe die fieben und zwanzigste Driginal=Auflage.

Braunschweig, Verlag ber Schulbuchhandlung. 4836.



## Borbericht aur ersten Ausgabe:

Wenn ich die mannichfaltigen Zwecke, die ich bei der Ausarbeitung dieses Werkchens vor Augen hatte, nicht alle versehlt habe, so liefere ich hier ein Buch, welches in mehr als Einer Hinsicht Nugen verspricht. Ich will diese Zwecke kürzlich barlegen, um den Leser in den Stand zu segen, sie mit der Ausschührung zusammenzuhalten. Das wird denn auch den Vortheil gewähren, daß angehende Erzieher daraus den Gebrauch ersehen können, den ich von diesem Buche gemacht zu sehen wünsche.

Erstens wollte ich meine jungen Leser auf eine so angenehme Art unterhalten, als es mir möglich ware; weil ich wußte, daß die Herzen der Kinder sich jedem nuglichen Unterrichte nicht lieber öffnen, als wenn sie vergnügt sind. Auch darf ich hoffen, diese meine erste Absicht in einem ziemlich beträchtlichen Grade erreicht zu haben.

Dann nahm ich mir zweitens vor, an ben Faben ber hiezu gemahlten Erzählung fo viele Grundkenntniffe aller Urt zu schurzen, als es, ohne meinem ersten 3wecke Eintrag zu thun, nur immer geschehen tonnte. Ich verstehe aber unter Grundkenntniffen hier nicht sowol die Anfangsgrunde des gelehrten Wissens, als vielmehr diejenigen Vorbegriffe von Dingen aus dem hauslichen Leben, aus der Natur und aus dem weitlaufigen Kreife der gemeinen menschlichen Wirksamkeit, ohne welche alle andere Unterrichtsarten einem Gebaude gleichen, das keine Grundlage hat.

Nebenbei wollte ich freilich auch brittens manche nicht unerhebliche gelehrte Borerkenntniß, besonders aus der Naturgeschichte, mitnehmen, weil dieses sich auf einem und demselben Wege zugleich thun ließ. Denn warum hätte ich nicht, statt der erdichteten Dinge, wemit die Geschichte des alten Robinson aufgestußt ist, lieder wahre Gegenstände, wahre Erzeugnisse und Erscheinungen der Natur — und zwar in Bezug auf diesenige Weltgegend, wovon die Rede ist — in meine Erzählung aufnehmen sollen, da ich beide zu Einem Preise haben, und mit beiden einerlei Ubsicht erreichen konnte? Schon Eine Ursache, warum ich von der Geschichte des alten Robinson bei der meinigen wesniger Gebrauch machen konnte. Es werden sich noch einige andere sinden.

Meine vierte und wichtigste Absicht war, die Umstände und Begebenheiten so zu stellen, daß recht viele Gelegenheiten zu sittlichen, dem Berstande und dem Herzen der Kinder angemessenen Unmerkungen, und recht viele naturliche Unlässe zu frommen, gottessfürchstigen und tugendhaften Empfindungen daraus erwücksen. Auch um dieser Ursache willen mußte ich mir oft einen Stoff nach meinem jedesmahligen Bedürfsnisse selbst schaffen und von der alten Geschichte abgehen. Derjenige also, der dies Buch bloß zur Lese-übung für seine Kinder gebrauchen wollte, (welches

gewöhnlicher Weise gerade nicht das angenehmste Geschäft für sie ist) würde meinen angelegentlichsten Wunsch — ben Samen der Tugend, der Frömmigsteit und der Zufriedenheit mit den Wegen der göttlichen Vorsehung in die jungen herzen auszustreuen — zu meinem Bedauern vereiteln. Es foll erwachssenen Kinderfreunden zum Vorlesen dienen, und nur solchen Kindern felbst in die hande gegeben werden, die im Lesen schon eine zusreichende Fertigkeit erlangt haben.

Meine funfte Absicht hatte Bezug auf eine jest umgehende Seelenfeuche, welche unter allen Rraften unserer gesammten körperlichen und geistigen Natur, zu recht sichtbarer Verminderung ber Summe unserer Lebensfreuden, feit einigen Sahren eine furchterliche Bermuftung angerichtet bat. Ich meine bas leibige Empfindsamkeitsfieber. 3mar hat - bem Sim= mel sei Dank! die Wut dieser geistigen Seuche in sofern wieder nachgelassen, daß sie nicht mehr eine Pest ist, die am hellen Mittage verderbet, weil wol Keiner mehr das Schild der Empsindsamkeit of fentlich auszuhängen magt; allein fie ift boch nichts beftoweniger noch bis auf biefen Tag eine Seuche ge= blieben, Die im Finftern fchleicht und, gleich an= bern Rrankheiten, beren man fich fchamt, an ber Ge= stundheit der menschlichen Seele im Verborgenen nagt. Nichts hat mich mehr dabei gejammert, als zu sehen, daß man das sube, einschmeichelnde Gift dieser Krankbeit auch unserer jungen Nachkommenschaft anzuhauchen, und also das kommende Geschlecht eben so an Leib und Seele krankelnd, eben so nervenschwach, eben so unzufrieden mit sich selbst, mit der Welt und mit bem Simmel zu machen fucht, als bas gegenmar=

tige ift. Indem ich nun baruber nachbachte, welches wol bas wirkfamfte gedruckte Gegenmittel miber biefe Unstedung sein mochte, stellte sich meiner Seele bas Bild eines Buches dar, welches gerade der Gegenfußler ber empfindfamen und empfindelnden Bucher un= ferer Beit mare; ein Buch, welches bie Rinderfeelen aus ber eingebilbeten Schaferwelt, welche nirgends ift, und in welche Undere fie hineinzutornen fuchen, in Diejenige wirkliche Belt, in der mir uns jest felbft befinden, und aus diefer in den urfprunglichen Buftand ber Menschheit guruckführte, aus bem wir herausge= gangen find; ein Buch, welches manche in uns fchlummernbe forperliche und geiftige Menschenkraft weckte, anfeuerte, ftartte : ein Buch, meldes zwar eben fo unterhaltend und anziehend, als irgend ein anderes, ware, aber nicht fo, wie andere, bloß zu unthätigen Beschauungen, zu mußigen Ruhrungen, sondern unmittelbar zur Gelbsthätigkeit führte; ein Buch, welches den jungen Nachahmungstrieb ber Rinderfeele (ben erften unter allen Trieben, die bei uns zu erma= chen pflegen) unmittelbar auf folche Begenftanbe lentte, welche recht eigentlich zu unserer Bestimmung gehoren, ich meine - auf Erfindungen und Beschäftigungen gur Befriedigung unferer naturlichen Bedurfniffe; ein Buch, worin diefe naturlichen Bedurfniffe bes Men= fchen mit ben erfunftelten und eingebilbeten, fo wie die mahren Beziehungen ber Dinge in ber Welt auf unfere Gludfeligkeit mit ben eingebildeten einen an= schaulichen Abstich machten; ein Buch endlich, welches Junge und Alte bas Gluck bes geselligen Lebens, bei allen feinen Mangeln und unvermeiblichen Ginfchran= fungen, recht mit Sanden greifen ließe, und baburch Alle zur Bufriedenheit mit ihrem Buftande, zur Musubung jeder geselligen Tugend und zur innigen Dank-

sbung jeder geselligen Tugend und zur innigen Dankbarkeit gegen die göttliche Vorsehung ermunterte.

Indem ich mir das herrliche Bild eines solchen Buches ausmahlte, und schüchtern nach dem Manne, der's und geden könnte, umherblickte, siel mir ein, daß schon Rousseau einmahl ein ähnliches Buch gewünscht und — wie sing mein Puls an zu pochen!

— schon zum Theil gefunden habe. Geschwind ergriff ich den zweiten Theil des Emil, um die angenehme Nachricht davon noch einmahl zu lesen; und hier ist die Stelle, worin ich sie kand:

"Sollte es wol kein Mittel geben, so viele, in so vielen Büchern zerstreute Lehren näher zusammenzusbringen? sie unter Einen gemeinschaftlichen Gegenstand zu vereinigen, der leicht zu übersehen, nühlich zu befolgen wäre, und auch selbst diesem Alter zum Untriebe dienen könnte? Wenn man eine Verfassung sinden kann, worin sich alle natürliche Bedürfnisse

Antriebe dienen könnte? Wenn man eine Verfassung finden kann, worin sich alle natürliche Bedürfnisse bes Menschen auf eine dem Geiste des Kindes sinnsliche Art zeigen, und wo sich die Mittel, für diese Bedürsnisse zu sorgen, nach und nach mit ebenderselzben Anschaulichkeit entwickeln; so muß man durch die lebhaste und natürliche Abschilderung dieses Zustandes seiner Einbildungskraft die erste Uedung geden. «

"Hisiger Philosoph, ich sehe sich in keine Kosten; diese Verfassung ist gefunden, sie ist beschrieben, und, ohne die Unrecht zu thun, viel besser, als du sie beschreiben würdest, wenigstens mit mehr Wahrheit und Einfalt. Weil wir durchaus Bücher haben müssen, so ist eins vorhanden, welches nach meinem Sinne die glücklichste Abhandlung über die natürliche Erziehung an die Hand giebt. Dies Buch wird das Erziehung an die Sand giebt. Dies Buch wird das

erste sein, welches mein Emil lesen wird; es wird lange seine ganze Bibliothek ausmachen, und es wird stets einen ansehnlichen Plat darin behalten. Es wird der Tert sein, welchem alle unsere Unterredungen von den natürlichen Wissenschaften nur zur Auslegung und Erläuterung dienen werden. Es wird bei unserm Fortgange zur Uebung der Urtheilskraft zum Beweise dienen, und so lange unser Geschmack nicht wird verderbt sein, wird uns das Lesen desselben allezeit gefallen. Welches ist denn dieses wunderseltsame Buch? Ist es Aristoteles, ist es Plinius, ist es Büffon? — Nein; es ist Robinson Krusoe. «

» Nobinson Krusoe ist auf seiner Insel allein, von allem Beistande seines Gleichen und von den Werkzeugen aller Künste entblößt \*); er sorzt indessen doch für seinen Unterhalt, für seine Erhaltung, und verschafft sich sogar eine Art von Wohlsein. Dies ist ein wichtiger Gegenstand für jedes Alter, und man hat tausenderlei Mittel, ihn den Kindern angenehm zu machen. Man sehe, wie wir die wüste Insel verzwirklichen, die mir ansangs nur zur Vergleichung diente. Dieser Zustand ist, ich gestehe es, nicht der des geselligen Menschen. Wahrscheinlicherweise wird er auch nicht Emil's seiner sein. Allein nach eben diesem Stande soll er alle die andern schäßen. Das sicherste Mittel, sich über die Vorurtheile zu erheben und seine Urtheile nach den wahren Verhältnissen der

Sierin irrte Ronffeau. Der alte Robinfon hat Wertzeuge in Menge, Die er von dem gestrandeten Schiffe rettete. Der gegenwärtige jungere Robinfon hinge- gen hat zu feiner Erhaltung nichts, als feinen Kopf und feine Hande.

Dinge einzurichten, ift, daß man sich an die Stelle eines einzelnen Menschen setze, und von Allem so urtheile, als dieser Mensch in Absicht auf seinen Nuten barüber urtheilen muß. «

"Diese Geschichtsdichtung wird mahrend der Zeit, wovon hier die Rede ist, Emil's Zeitvertreib und Unterricht zugleich sein. Ich will, daß ihm der Kopf davon schwindle, daß er sich unaushörlich mit seinem Schloffe, mit seinen Biegen, mit feinen Pflanzungen befchaftige; bag er umftandlich, nicht aus Buchern, fondern an den Sachen selbst lerne, was er in der-gleichen Falle wissen muß. Er denke, er sei selbst Nobinson; er sehe sich in Felle gekleidet, wie er eine große Müße, einen großen Sabel trägt, und den gan-zen seltsamen Aufzug des Bildes macht, dis auf den Sonnenschirm beinahe, ben er nicht nothig haben wird. Ich will, daß er fich wegen ber Magregeln beunruhige, die er nehmen foll, wenn ihm Dies ober Das abgehen wurde; daß er die Aufführung seines Belben untersuche; daß er nachforsche, ob derselbe nichts unterlassen habe, ob nichts besser zu machen mate unterlassen habe, ob nichts besser zu machen gewesen wäre; daß er seine Fehler ausmerksam anmerke, und daß er sich dieselben zu Nuge mache, damit er in ähnlichem Falle nicht selbst darein gerathe. Denn man zweiste nicht, daß er den Anschlag sassen werde, einen bergleichen Siß anzulegen. Dies ist das wahre Luftschloß dieses glücklichen Alters, worin man keine andere Glückseligkeit kennt, als das Nothmandien und die Errischleit wendige und die Freiheit. «

» Was für ein Gulfsmittel ift boch biefe Spielerei für einen geschickten Mann, der sie nur hervorzubringen gewußt hat, um sie vortheilhaft anzuwenden! Das Kind, welches gebrungen ist, sich ein Vorrathehaus für seine Insel anzulegen, wird weit hisiger sein, zu lernen, als der Lehrmeister, zu lehren. Es wird Alles wissen wollen, was nüglich ist, und wird nur das wissen wollen. Man wird nicht nöthig haben, es zu führen; man wird es nur zurückzuhalten brauchen. — Die Ausübung der natürlichen Künste, wozu ein einziger Mensch genug sein kann, führet zur Nachsorschung derjenigen Künste des Fleißes und der Geschicklichkeit, welche nöthig haben, daß viele Hände zusammenkommen. «

So weit Rouffeau.

Und so ware es denn wirklich schon langst bagewesen, das wunderseltsame Buch, welches uns noch
zu sehlen schien? Ja! und nein! je nachdem man
entweder den bloßen Hauptgedanken zu einem solchen
Buche, oder die ganze Aussührung besselben meint.
In jener Hinsicht (aus welcher Rousseau davon rebet) ist es da, ist es langst dagewesen, und Robinson Krusoe ist sein Name; in dieser sehlte es bisher
noch gänzlich. Denn ich brauche doch wot nicht erst
anzumerken, daß viel weitschweisiges, überslüssiges Gewäsche, womit diese veraltete Dichtung überladen ist,
die die zum Ekel gezerrte, schwersällige Schreibart
besselben, und die veraltete, oft sehlerhaste Sprache
unserer alten Deutschen Uebersezung, eben so wenig,
als manche, in Rücksicht auf Kinder, sehlerhaste sittliche Seite besselben, keine wünschenswerthe Eigenschaften eines guten Kinderbuches sind?

Diezu kommt in ber Geschichte bes alten Robins fon noch Etwas, welches einen ber größten Bortheile vernichtet, ben biese Geschichte stiften konnte; ich meine ben Umftand, baf Robinson mit allen Europäischen Werkzeugen versehen ift, beren er nothig hatte, um

sich viele von benjenigen Bequemlichkeiten zu verschaffen, welche das gesellschaftliche Leben gesitteter Menschen gewährt. Dadurch geht der große Bortheil versloren, dem jungen Leser die Bedürfnisse des einzelnen Menschen, der außer der Gesellschaft lebt, und das vielseitige Glück des gesellschaftlichen Lebens recht ansschaulich zu machen. Abermahls ein wichtiger Grund, warum ich von der Geschichte des alten Robinson

abgeben zu muffen glaubte.

Sch zerlegte baher bie ganze Geschichte des Aufenthalts meines jungern Robinson auf feiner Infel in brei Beitraume. In bem erften follte er gang allein, und ohne alle Europaische Werkzeuge, fich blog mit feinem Berftande und mit feinen Banden belfen, um auf der einen Seite zu zeigen, wie bulftos der einsame Mensch ift, und auf der andern, wie viel Nachbenken und anhaltende Strebfamkeit zur Berbefferung unferes Buftandes vermogen. In bem andern gefellte ich ihm einen Gehulfen bei, um gu zeigen, wie fehr schon die bloge Gefelligkeit ben Buftand bes Menschen verbeffern fann. In bem brit= ten endlich ließ ich ein Europaisches Schiff an feiner Rufte fcheitern, und ihn baburch mit Berfzeugen und den meiften Nothwendigkeiten bes Lebens verforgen, bamit ber große Werth fo vieler Dinge, bie wir gering zu schaten pflegen, weil wir ihrer nicht entbehrt haben, recht einleuchtend murde. Dies ma= ren die vorzüglichsten Zwecke, die ich mir bei diefer Arbeit zum Biele gefet hatte.

Ehe ich aber von meinen Lefern Abschied nehme, sei es mir vergonnt, junge Erzieher auf eine Nebensabsicht aufmerksam zu machen, die mir bei ber Aussarbeitung dieses Buche gleichfalls als ungemein wich

tig vor Augen schwebte. Ich hoffte namtich, durch eine treue Darstellung wirklicher Familienauftritte, ein für angehende Erzieher nicht überstüffiges Beispiel des väterlichen und kindlichen Verhältnisses zu geben, welches zwischen dem Erzieher und seinen Zöglingen nothwendig obwalten muß. Wo dieses glückliche Verzhältnis in seiner ganzen Natürlichkeit einmahl eingesführt worden ist, da sinken viele, dem Fortgange der sittlichen Erziehung entgegenstehende Klippen von selbst nieder; wo dieses aber nicht ist — nun, da nimmt man seine Zuslucht zu dem Nordweiser oder Kompasse der Erziehungskünstelei, dessen Abweichungen so mannichfaltig und durch hinlängliche Beobachtung bei weiten noch nicht bestimmt sind.

Uebrigens enthalt biefe Absicht ben Grund, warum ich lieber wirkliche, als erbichtete Personen habe rezbend einführen, und meifentheils wirklich vorgefallene Gespräche lieber habe nachschreiben, als nicht gehaltene

fünftlichere babe machen wollen.

## Borrede

gur fiebenten bis zwölften Ausgabe.

Bei biefen neuesten Ausgaben eines Buchs, welches nun ichon in fo vielen Schulen eingeführt, und von Radir bis Moskau und Konstantinopel in alle Europaische Sprachen, fogar in die Ruffische, die Reugriechische und die Althohmische, überfest worden ift, babe ich, aus Uchtung gegen bas Urtheil eines fo großen, burch fo viele Lander verbreiteten Lefefreifes, feine erhebliche Beranderung mehr bamit vornehmen gu burfen geglaubt. Aber mit ber angestrengteften Aufmerksamkeit habe ich mich jedesmabl bestrebt, Die Sprache bicfes fo febr begunftigten Rinderbuche von jeber, auch noch fo geringfügigen, Unrichtigkeit gu faubern, um es in diefem Betrachte nunmehr fo rein und fehlerlos zu liefern, als meine jegigen Ginfichten und der Grad der Ausbildung unferer, in manchem Dunfte noch immer nicht recht geregelten, Sprache es mir geffatteten. Ginige wenige Abweichungen von dem Gewohnlichen habe ich nicht aus eitler Neuerungs= fucht, fondern aus Achtung gegen die erfte und we= fentlichfte Grundregel aller Sprachen, die ber Sprach = åhnlichkeit, mir erlauben zu muffen geglaubt.

Gine von bem Beren Abbe Grandmottet perfertiate, und zum Schulgebrauche bestimmte Frangofische Uebersetung biefes Buchs - unter benen, welche mir zu Gefichte gekommen find, die funfte - und eine neue Englische vom Beren Timaus - gleich= falls die funfte in diefer Sprache - find in ber Braunschweigischen Schulbuchbanblung zu bekommen.

Der Berfasser.

Es war einmahl eine zahlreiche Familie, die aus kleinen und großen Leuten bestand. Diese waren theils
durch die Bande der Natur, theils durch wechselseitige
Liebe genau vereiniget. Der Handsvater und die Handsmutter liebten Alle, wie ihre eigenen Kinder, ungeachtet
nur Latte, die kleinste von Allen, ihre leibliche Tochter
war; und zwei Freunde des Hanses, R\*\* und B\*\*,
thaten basselbe. Ihr Ausenthalt war auf dem Lande,
nahe vor den Thoren von Hamburg.

Das Wort dieser Familie war: bete und arbeite! und Kleine und Große fannten fein anderes Glück des Lebens, als welches die Erfüllung dieser Borschrift gewährt. Aber während der Arbeit, und nach vollendetem Tagewerke, wünschte dann Jeder von ihnen auch Etwas zu hören, das ihn verständiger, weiser und besser machen könnte. Da erzählte ihnen nun der Bater, bald von Diesem, bald von Jenem, und die kleinen Leute alle hörten ihm gern und ausmerksam zu.

Gine von folden Albendergahlungen ift die folgende Gefchichte bes jungern Robinfon. Da man glaubte, daß wol noch mehr gute Rinder waren, bie biefe merk-

würdige Geschichte zu hören vder zu lesen wünschten, so schrieb sie ber Bater auf, und der Buchdrucker mußte viele tausend Abdrücke bavon machen.

Das Buch, liebes Kind, welches du jest in den Sanben haft, ift einer davon. Du kannft alfo, wenn du willft, gleich auf ber folgenden Seite anfangen.

Aber bald hatte ich vergeffen, dir zu fagen, was vorherging, ehe diefe Erzählung ihren Anfang nahm!

"Wilst du uns nicht wieder was erzählen, Bater?a fragte Gottlieb an einem schönen Sommerabende. "Gern!" war die Antwort, "aber es wäre Schade, eisnen so herrlichen Abend nur durch die Fenster zu geniefen. Kommt, wir wollen uns im Grünen lagern!"

D fchon, fchon!" riefen Alle; und fo ging's in vollen Sprungen jum Saufe hinaus.

#### Erffer Abenb.

Gottlieb. Dier, Bater? . Bater. Ja, hier unter diefem Apfelbaume.

Nikolas. O prächtig!

Alle. Prachtia! prachtia! (hupfend und mit den Sanden flaticbend.)

Bater. Aber mas denft ihr denn zu machen unter der Beit, daß ich euch ergable? Go gang mußig werdet ihr doch wol nicht gern dasigen wollen?

Johannes. Ja, wenn wir nur was zu machen hätten? & propie und ei maill ich benen.

Mutter. Dier find Erbfen auszufrüllen; bier Türkifche Bohnen abzustreifen! Wer bat Luft?

Alle. Ich! ich! ich!

Gottlieb. Ich, und meine Lotte und du Frib. den, wollen Erbfen ausfrullen; nicht?

Lotte. Rein, mit Erlaubnig, ich muß erft den

Rettenftich maden, ben Mutter mir gezeigt hat.

Gottlieb. Ra', wir Beide denn! Romm, Fris, fete dich.

Freund R. Ich arbeite mit euch. (Gest fich neben fie ine Gras.)

Freund B. Und ich mit euch Andern; ihr wollt mid body?

Dietrich. D gern, gern! Sier ift noch Plat ge-

nug. Das ift hubich! Run wollen wir feben, wer am meiften abftreifen fann!

Bater. Sest ench so herum, daß ihr die Sonne könnt untergehen sehen; es wird heute ein schönes Abendstück am Himmel geben. (Aus lagern sich, und beginnen ihr Wert.)

Bater. Run, Kinder, ich will end, hente eine recht wunderbare Geschichte erzählen. Die Saare werden ench dabei zu Berge stehen, und dann wird ench das Sperz wieder im Leibe lachen.

Gottlieb. D, aber mad's ja nicht gu traurig!

Lotte. Rein, nicht zu traurig! Hörft bu, Bäters chen? Sonft muffen wir gewiß weinen, und können nicht bavor.

Johannes. Run, fo laft boch! Bater wird's ja wol wiffen.

Bater. Seid unbeforgt, Rinder; ich will's fcon fo machen, daß es nicht gar gu traurig werden foll.

S war einmahl ein Mann in der Stadt Hamburg, ber hieß Robinfon. Dieser hatte drei Söhne. Der älteste davon hatte Lust zum Soldatenstande, ließ sich anwerben, und wurde erschoffen in einer Schlacht gegen die Franzosen.

Der zweite, der ein Gelehrter werden follte, hatte einmahl einen Trunk gethan, da er eben erhipt war, kriegte die Schwindsucht, und starb.

Run war also nur noch der kleinste übrig, den man Kruso e nannte, ich weiß nicht warum? Auf den setzen nun der Herr Robinson und die Fran Robinson ihre ganze Hoffnung, weil er jest ihr Einziger war. Sie hatten ihn so lieb, als ihren Augapfel; aber stellebten ihn mit Unverstand.

Gottlieb. Was beift bas, Bater?

Vater. Wirst es gleich hören. Wir lieben ench auch, wie ihr wißt; aber eben beswegen halten wir ench zur Arbeit an, und lehren euch viele angenehme und nühliche Dinge, weil wir wissen, daß euch das gut und glücklich machen wird. Krusse's Aeltern machten es nicht so. Sie ließen ihrem lieben Söhnchen in Allem seinen eigenen Willen, und weil nun das liebe Söhnchen lieber spielen, als arbeiten und etwas lernen mochte, so ließen sie es meist den ganzen Tag müßig umherlaufen oder spielen, und so lernte es denn wenig oder gar nichte. Das nennen wir andern Leute eine unvernünftige Liebe.

#### Gottlieb. Saha!

Bater. Der junge Robinson wuchs also heran, ohne baß man wußte, was aus ihm werden würde. Sein Bater wünschte, baß er bie Sandlung ternen möchte; aber bazu hatte er keine Lust. Er sagte, er wolle lieber in die weite Welt reisen, um alle Tage recht viel Neues zu hören und zu sehen.

Das war nun aber sehr unverständig gesprochen von dem jungen Menschen. Ja, wenn er schon etwas Rechts hätte gesernt gehabt! Aber was wollte ein so unwissender Bursche, als dieser Krusse war, in der weiten Welt machen? Wenn man in fremden Ländern sein Glück machen will, so muß man sich erst viele Geschicklichkeiten erworden haben. Und daran hatte er bisher noch nicht gedacht.

Er war nun fledzehn Jahr alt, und hatte feine meifte Beit mit Umherlaufen zugebracht. Täglich qualte er seinen Bater, daß er ihn doch möchte reisen laffen; sein Bater aber antwortete: er sei wol nicht recht geschust und wollte nichts davon hören. "Söhnchen! Sohns

den!" rief ihm dann die Mutter gu, "bleibe im gande, und nahre bich redlich!"

Gines Tages -

Lotte. Saha! nun wird's fommen.

Difolas. D, stille boch!

Bater. Gines Tages, als er, feiner Gewohnheit nach, bei dem Safen umherlief, fah er einen feiner Gefpielen, der eines Schiffers Sohn war, und der eben mit feinem Bater nach London abfahren wollte.

Frinden. In der Rutsche?

Dietrich. Nein, Frischen, nach London muß man zu Schiffe fahren, über ein großes, großes Waffer, das die Nordfee heißt. — Nun?

Bater. Der Sohn des Schiffers fragte ihn, ob er mitreisen wolle. "Gern," antwortete Krusoe, "aber meine Aeltern werden es nicht haben wollen!"— "J," sagte ter Andre wieder, "mache einmahl den Spaß, und reise so mit! In drei Wochen sind wir wieder hier, und deinen Aeltern kannst du ja sagen lassen, wo du geblieben bist."

"Aber ich habe kein Geld! a fagte Arusve. — "Schad't nichts, antwortete ber Andere; "ich will bich schon frei halten unterweges. "

Der junge Robinson bedachte sich noch ein paar Augenblicke; dann schlug er Jenem auf einmahl in die Sand, und rief aus: "Topp, ich sahre mit dir, Bruder! Mur gleich zu Schiffe! "— Darauf bestellte er, daß nach einigen Stunden Jemand zu seinem Bater gehen und ihm sagen solle: er sei nur ein Bischen nach Eugland gefahren, und werde bald wiederkommen. Daun gingen die beiden Freunde an Bord.

Johannes. Fil ben Robinfon mag ich nicht leiden.

Nikolas. Ich auch nicht!

Freund B. Warum denn nicht?

Johannes. Ja, weil er bas thun kann, bag er fo von feinen Veltern weggeht, ohne baß fie's ihm erlaubt baben!

Freund B. Saft Recht, Johannes, es war wirklich ein dummer Streich von ihm; wir muffen Mitteid mit feiner Dummheit haben. Gut, daß es folder einfältigen jungen Leute, die nicht wiffen, was sie ihren Aeltern schuldig sind, nicht viele giebt!

Difolas. Giebt es mehr folde?

Freund B. Mir ist feiner bergleichen vorgefommen; aber bas weiß ich gang gewiß, baß es folchen jungen Leuten nicht aut geben kann in ber Welt.

Johannes. Ra, wir wollen horen, wie's bem Ro-

Bater. Die Matrosen — das sind die Schiffsknechte oder Bootsleute — zogen die Anker auf, und spannten die Segel; der Wind king an, das Schiff zu treiben, und der Schiffer sagte der Stadt mit sechs Kanonenschüffen Lebewohl! Der junge Röbinson war mit seinem Freunde auf dem Berdecke, und war ganz närrisch vor Freude, daß er nun endlich einmahl reisen sollte.

Es war ein angenehmer Tag, und der Wind blies fo gunstig, daß sie in kurzer Zeit die Stadt Hamburg aus den Augen verloren. Am folgenden Tage kamen sie schon bei Ripebuttel an, wo die Elbe sich ins Meer er- gießt. Und nun ging's hinaus in die offene See!

Was der Robinson nun für Augen machte, als er vor sich nichts als Luft und Wasser sah! Das Land, wo er hergekommen war, verschwand schon nach und nach auch auch auch auch einen Augen. Jest konnte er nur noch

den großen Leuchtthurm sehen, den die Hamburger auf der Insel Heiligenland oder Helgoland unterhalten. Nun verschwand auch dieser, und nun sah er über sich nichts, als Himmel, und um sich her nichts, als Wasser.

Gottlieb. Das mag aussehen! .

Freund R. Ranuft es vielleicht balb einmahl gu feben friegen !

Gottlieb. D, wollen wir hingehen?

Freund R. Wenn ihr recht aufmerksam feit, inbem wir euch die Erdbeschreibung lehren, daß ihr lernt, wo man hingehen muß, um von einem Orte jum andern zu kommen.

Vater. Ja, und wenn ihr durch Aufmerkfamkeit und Mäßigkeit in Essen und Trinken euch täglich abhärtet, daß ihr so eine Reise aushalten könnt, so machen wir schon einmahl einen kleinen Lustgang nach Travemünde, wo die Offee angeht, —

Alle. Oh! oh!

Bater. — fegen und da in ein Schiff, und laffen und ein paar Meilen weit ins Meer hineinfahren. —

(Alle fprangen auf, hingen fich bem Bater an hals, Arme und Anie, und druckten ihre Freude durch Liebkofungen, Sandelfatichen und durch hupfen und Springen aus.)

Mutter. Nehmt ihr mich auch mit, ihr Wanderslente?

Botte. Ja, wenn du so weit gehen kannst! — Das ist aber weit hin — nicht wahr, Bater? — wol noch weiter, als nach Wandsbeck, wo Sperr Elaus bins wohnt, und noch Siner, der ein großes Haus und einen großen Garten hat; — ach! der ist so groß! viel größer, als unser Garten; ich bin schon dagewesen,

nicht mahr, Bater? Da wir auf bem Felbe bie bunten Steine fuchten und -

Bater. — und das Pflügen anfahen.

Lotte. Ja, und in die Schmiede gingen, die am Wege lag -

Bater. — und auf die Windmühle hinaufstiegen — Lotte. Uch ja! wo mir der Wind den Hut abwehete — wasen Bandwand, there and and recome analy

Bater. — ben ber Müllerjunge bir wiederholte! Cotte. Das war doch ein guter Junge; nicht wahr, Bater?

Bater. Ein recht guter, ber uns gleich etwas zu Gefallen that, ungeachtet er uns vorher niemahls gefeben hatte!

Lotte. Du gabst ihm auch mas?

Bater. Freitich gab ich ihm mas! Guten Menschen, die uns gern etwas zu Gefallen thun, sucht Jedermann wieder Freude zu machen. — Aber wir vergessen ja unsern Robinson; wir mussen machen, daß wir ihn wieder einholen, sonst verlieren wir ihn aus dem Gestichte. Denn seine Fahrt geht verzweiselt schnell.

Bwei Tage hinter einander hatten fie immer schönes Wetter und ziemlich guten Wind. Um britten überzog sich ber Hinmel mit Wolfen. Es wurde dunkel und immer dunkler, und der Wind fing an, aus vollen Backen zu blafen.

Bald blipte es, als wenn ber ganze himmel in Fener ftande; bald war es wieder id finfter, als um Mitternacht; und ber Donner hörte gar nicht auf zu frachen. Der Regen raufchte wie ein Strom herab, und ein machtiger Sturmwind wühlte so gewaltig im Meer, daß bie Wellen, wie haufer hoch, aufschwollen.

Da hattet ihr feben follen, wie das Schiff eins ums

andere auf- und niederschwankte! Bald wurde es von einer machtigen Belle hoch in die Luft hinausgeschaufelt, bald stürzte es wieder in den tiefsten Abgrund hinab; bald sag es auf der einen, bald auf der andern Seite.

Das war ein Larmen zwischen dem Tanwerke! Das war ein Gepolter im Schiffe! Die Leute mußten sich anhalten, wenn sie nicht alle Augenblicke umfallen wollten. Robinson, der des Dings noch nicht gewohnt war, ward schwindlig, friegte Uebelkeiten, und sühlte sich bald so frank, daß er glaubte, er musse den Geist ausgeben. Das nennen sie die Seekrankheit.

Johannes. Das hat er nun davon!

Dater. "Alch, meine Aeltern! meine armen Aleletern!" rief er nun einmahl über bas andere aus. "Sie werden mich nie wiedersehen! D, ich unverständiger Mensch, daß ich sie so betrüben konnte."

Rrack! Krack! ging's plöplich auf dem Berbecke. "Himmel, sei und gnädig!" schrie bas Schiffsvolk und ward blaß, wie der Tod, und rang verzweiflungsvoll die Sande. "Was ift?" rief Robinson, ber vor Schrecken beinahe des Todes war.

» Uch, "hieß es, » wir sind verloren! Ein Wetterschlag hat den Fockmast (das heißt den ersten von den
drei aufrechtstehenden Mastbäumen des Schiffes) zersplittert, und der große mittlere Mast steht nun so
lose, daß er auch gekappt und über Bord geworfen werden muß. "

"Wir sind verloren!" schrie eine andere Stimme aus dem Schiffsraume herauf. "Das Schiff hat einen Leck bekommen; das Wasser steht schon vier Fuß hoch im Schiffe!"

Robinson, der in der Rajute auf dem Boden faß,

fank bei diesen Worten rücklings nieder, und siel in eine tiefe Ohnmacht. Alle Andere liefen nach den Pumpen, um das Schiff, wo möglich, flott, das heißt, über Wasser zu erhalten. Endlich kam ein Bootsmann, schütztelte ihn und rief ihm zu: ob er denn allein müßig daliegen wolle, indeß alle andere Leute im Schiffe sich zu Tode arbeiten müßten?

Er raffte sich auf, so schwach er auch war, und stellte sich mit an eine der Pumpen. Indes ließ der Schiffer Kanonen abbrennen, um andern Schiffen, die sich etwa in der Nähe befinden möchten, ein Zeichen zu geben, daß er sich in Noth befinde. Robinson, der nicht wußte, was der Knall zu bedeuten habe, glaubte, das Schiff sei geborsten, und sank aufs neue in Ohnmacht. Ein Bootsmann, der an seine Stelle trat, stieß ihn aus dem Wege, und ließ ihn für todt liegen.

Man pumpte mit Macht; allein das Wasser im Schiffsraume stieg immer höher und höher, und man erwartete schon den Augenblick, da das Schiff untersinken würde. Um es zu erleichtern, wurde Alles, was nur einigermaßen entbehrt werden konnte, Kanonen, Ballen, Fässer u. s. w. über Bord ins Meer gewörfen. Aber das wollte Alles nicht helfen.

Indes hatte ein anderes Schiff die Nothschüffe gehört, und schiefte ein Boot ab, um die Leute, wo möglich, zu retten. Aber dieses Boot konnte nicht herankommen, weil die Wellen gar zu hoch gingen. Diese warfen es so gewaltsam bin und her, daß es in augensscheinlicher Gesahr war, umgestülpt zu werden. Dennoch wollten diese menschenfreundlichen Leute lieber ihr eigenes Leben daran wagen, als ihre Nebenmenschen ohne Huffe lassen.

Nifolas. Das waren wol Samburgifche Leute?

Bater. Woraus vermutheft du bas?

Rifolas. Ja, weil fie gegen das Samburgifche Schiff fo dienftfertig waren, und fich bestwegen fogar in Lebensgefahr begaben.

Dater. Muß man denn bloß gegen seine Landslente dienstertig sein? Das wolltest du gewiß nicht zu
verstehen geben, lieber Nikolas! Oder, wenn da jest
gleich ein Mensch aus Amerika hier in unsern Teich stele,
würden wir erst fragen, woher er wäre? Bürden wir
nicht vielmehr Alle den Augenblick aufspringen, um ihn
zu retten? — Nun, eben so menschlich dachten die Leute
in dem Boote auch, ungenhtet sie keine Hamburger, keine
Europäer, keine Christen, sondern — Türken waren,
und zwar Türken aus der Stadt Smirna, die in Usten
liegt.

Johannes. Das hatte ich boch nicht gebacht, bag bie Turfen fo aute Menichen maren!

Bater. Lieber Johannes, du wirst immer mehr erfahren, daß es unter allen Bölfern, in allen Ländern gute Leute giebt; so wie es unter allen Bölfern, in allen Ländern und zu allen Beiten auch hin und wieder Taugenichtse gegeben hat.

Lange kämpften diese braven Leute vergebens gegen die hochrollenden Wasserberge, die sie und ihr Boot in jedem Augenblicke zu verschlingen droheten. Endlich kas men sie dem Hintertheile des Schiffes so nahe, daß man ihnen ein Tau zuwersen konnte. Durch Hüsse besselben zogen sie das Boot heran; und nun sprang Alles, was Füße hatte, hinein, um sich zu retten. Robinson, der nicht auf den Füßen stehen konnte, wurde von einigen mitleidigen Bootsleuten gleichfalls hineinges worfen.

Raum waren fle eine fleine Strede von dem Schiffe

weggernbert, so sahen sie es vor ihren Augen finken. Gincklicher Weise fing um diese Zeit der Sturm an, sich ein wenig zu legen; sonst würde das Boot, worin nun so viele Menschen saßen, gewiß von den Wellen verschlungen worden sein. Unter vielen Gefahren kam es endlich bei dem Schiffe, wozu es gehörte, an, und Alle wurden in dasselbe aufgenommen.

Gottlieb. Uch! bas ift gut, bag bie armen Men-fchen boch nicht ertrunten find!

Frit den. Ich bin recht angft gewesen.

Lotte. Das wird den Herrn Robinson fehren, daß er fünftig nicht wieder so dummes Zeng anfängt!

Mutter. Das denke ich auch; nun wird er wol viel klüger geworden fein.

Dietrich. Wo blieb er benn nun?

Bater. Das Schiff, welches ihn und die Andern aufgenommen hatte, segeste nach London. Sinige Tage darauf war es schon bei der Mündung der Themse, und nicht lange danach lag es bei der Stadt London vor Anker.

Frinden. Was ist das: die Mündung der Themse? Freund R. Die Themse ist ein Strom, wie unsere Elbe, der nicht gar weit von London ins Meer fließt. Der Ort, wo ein Strom ins Meer fällt, wird die Mündung desselben genannt.

Bater. Alle gingen nunmehr and Land, und Jeder freute fich, bag er fo bavon gefommen war.

Robinson hatte nun genug zu thun, die große Stadt London zu besehen, und vergaß darüber das Vergangene und das Jukünstige. Endlich erinnerte ihn sein Magen,

daß er auch etwas zu effen haben muffe, wenn er in ber großen Stadt London leben wolle. Er ging also hin zu bem Schiffer, mit welchem er gekommen war, und bat ihn, daß er ihn doch möchte mit sich effen laffen.

Dieser war bereit, ihn gastfreundlich aufzunehmen. Während ber Mahlzeit fragte er unsern Robinson: warum er benn eigentlich hieher gekommen sei? und was er nun hier vorzunehmen gedenke?

Da erzählte ihm denn Robinfon offenherzig, daß er bloß zur Luft, und zwar ohne Wiffen seiner Aeltern, diese Reise gemacht habe, und daß er nun nicht wiffe, was er aufangen solle.

"Ohne Wissen deiner Aeltern?" rief der Schiffer ganz erschrocken aus, indem ihm das Messer aus der Hand siel. "Guter Gott! warum mußte ich das nicht eber ersahren! — Glaube mir, unbesonnener junger Mensch," suhr er fort, "hätte ich das zu Hamburg gewußt, ich würde dich nicht mitgenommen haben, und wenn du mir eine Tonne Goldes zur Belohnung angeboten hättest!"

Robinson faß beschämt, und fchlug bie Alugen nieder.

Der ehrliche Schiffer suhr fort, ihm fein großes Uns recht vorzustellen, und sagte: er sei versichert, daß es ihm unmöglich wohl gehen könne, bis er sich gebessert, und von seinen Aeltern Berzeihung erhalten habe. Robbinson weinte seine bittern Thränen.

"Aber was foll ich benn nun machen?" fragte er enblich mit vielem Schluchzen.

"Was du machen follst?" antwortete der Schiffer. — Burnd zu deinen Aeltern follst du, ihre Knie umfaffen, und mit kindlicher Rene sie um Berzeihung beiner Unbestonnenheit bitten."

Lotte. Das mar boch auch ein recht guter Mann, ber Schiffer; nicht mahr, Bater?

Bater. Er that, was Jeder thun muß, wenn er feinen Rebenmenschen fehlen fieht; er erinnerte ben jungen Menschen an seine Pflicht.

"Wollen Sie mich wieder mit zurud nach Spamburg

nehmen?" fragte Robinfon.

»Ich? « antwortete der Schiffer. » haft bu denn vergeffen, daß mein Schiff untergegangen ift? Ich werde nicht eher wieder zurückkehren, bis ich Gelegenheit gefunden habe, ein anderes Schiff zu kaufen, und bas möchte länger währen, als du hier bleiben darift. Auf das erste das beste Schiff, das von hier nach Samburg fegelt, sollst du dich seben, und das lieber hente, als morgen! «

"Aber ich habe fein Geld!" fagte Robinion.

» Hier, « antwortete ber Schiffer, » find einige Bnis neen. «

Gottlieb. Bas ift bas: Buineen?

Bater. Englisches Gelb, mein Lieber; Goldfticke, so wie unsere Pistolen. Sie gelten ungefähr feche Thaster; zu Hause will ich bir eine zeigen.

Johannes. D, nur weiter!

Bater. "hier, antwortete ber brave Schiffer, "find einige Guineen, die ich dir leihen will, ungeachtef ich felbst mein bischen Geld jest sehr nöthig habe. Gel damit nach dem Hafen, und miethe dich auf ein Schil ein. Wenn beine Rene aufrichtig ist, so wird Gott die eine Rückreise verleihen, glücklicher, als unsere Herreise war. Und damit schüttelte er ihm treuherzig die Hand, und wünschte ihm Glück auf den Weg.

Robinson ging.

: Rikolas. D, nun geht er fchon wieder nach

Saufe? Idy dadite, es wurde erft recht angeben! Mutter. Bift bu es nicht gufrieden, lieber Difolae, daß er gu feinen Heltern guruckfehrt, Die vermuthlich fo befümmert um ihn sind?

Freund R. Und freueft bu bich nicht, bag er fein

Unrecht berenet, und fich nun beffern will?

Rifolas. Ja, das wol; aber ich bachte, es follte erft recht mas Luftiges fommen.

Bater. Er ift ja noch nicht zu Saufe; lag uns

erft boren, wie's weiter mit ibm ging!

Auf dem Wege nach dem Safen fuhr ihm Diefes und Jenes durch den Ropf. » 2Bas werden meine Aeltern fagen?" bachte er, "wenn ich nun wieder nach Spaufe fomme. Gewiß werden fie mich ftrafen, daß ich bas gethan habe! Und meine Spielfreunde und die andern Leute, wie werden die mich auslachen, daß ich fo gefchwind guructfomme, und fast nichts gefeben habe, als ein paar Strafen von London!«

Er blieb voll Gedanken fteben.

Bald fiel's ihm ein, er wolle noch nicht abreifen. bald bachte er wieder baran, was der Schiffer ihm gefagt hatte, daß es ihm nicht wohlgehen fonne, wenn er nicht zu feinen Aeltern guruckfehre. Er wußte lange nicht, was er thun folle; endlich aber ging er doch bin nach bem Safen.

Aber gu feinem Bergnugen mußte er hören, daß jest fein Schiff damar, welches die Fahrt nach Samburg machen wollte. Der Mann, der ihm Diefe Rachricht gab, war ein Guineafahrer. Fripchen. Was ist ein Guineafahrer?

Bater. Das laß dir von Dietrich ergählen, ber's wol schon wiffen wird.

Dietrich. Weißt bu noch wol, baf es ein Land

giebt, das Ufrita heißt? Run, die eine Rufte davon -

Frischen. Rufte?

Dietrich. Ja, oder das Land, das dicht am Meere liegt — fieh, ich habe meinen kleinen Atlas eben bei mir! — biefer Strich Landes hier, der da fo krumm hinuntergeht, ber wird die Rufte von Guinea genannt. Bater. Und die Schiffer, die dahin fahren, um ets

Bater. Und die Schiffer, die dahin fahren, um etwas dafelbst einzuhandeln, heißt man Guineafahrer. Der Mann also, mit dem unser Robinson redete, war ein solcher Guineafahrer, oder der Führer eines Schiffes, welches nach Guinea fahren wollte.

Dieser Schiffesinhrer oder Kapitan fand Bergnügen daran, sich weiter mit ihm zu unterreden, und nöthigte ihn daher, mit an Bord zu gehen, um in seiner Kajüte eine Tasse Thee mit ihm zu trinken; und Robinson willigte ein.

Johannes. Konnte ber Mann benn Deutsch fpre-chen?

Bater. Ich habe vergeffen, ju fagen, daß Robinfon schon in Hamburg Gelegenheit gehabt hatte, ein wenig Englisch ju lernen, welches ihm jest, da er im Lande der Engländer war, sehr wohl ju Statten kam.

Da der Schiffsführer von ihm hörte, daß er so große Lust zu reisen habe, und daß es ihm so Leid thue, schon jest wieder nach Hamburg zurücksehren zu müssen, so that er ihm den Borschlag, mit nach Guinea zu segeln. Robinson erschraft ansangs vor diesem Gedanken. Aber da ihm Jener versicherte, daß die Reise sehr angenehm seint werde, daß er ihn, um einen Gesellschafter zu haben, umsonst mitnehmen und freihalten wolle, und daß er vielleicht etwas Unsehnliches auf dieser Reise erwerben könnte, so stieg ihm ptöslich das Blut zu Kopse, und die Begierbe, zu reisen, ward wieder so lebendig in ihm-

C. Robinfon. Ifter Thi.

daß er auf einmal vergaß, was ihm der ehrtiche Samburgische Schiffer gerathen hatte, und was er furz vorher thun wollte.

Aber, sagte er, ba er sich ein wenig bedacht hatte, ich habe nur drei Gnincen. Was kann ich für so weniges Geld einkaufen, um einen handel zu treiben an dem Orte, wo Sie hinfahren wollen?

Ich will Ihnen, antwortete ber Schiffer, noch fechet Guineen bazu leihen. Dafür konnen Sie schon so viele Baaren einkaufen, als hinreichend sein werden, um in Guinea ein reicher Mann zu werden, wenn uns das Glück nur ein wenig günstig sein wird.

Und was foll ich denn dafür einkaufen? fragte Ro-

Jener antwortete: lauter Kleinigkeiten, — allerlei Spielzeng, Glaskorallen, Messer, Scheeren, Beile, Bander u. f. w. — woran die Schwarzen in Ufrika so großes Bergnügen finden, daß sie Ihnen hundertmahl mehr an Gold, Elsenbein und andern Sachen dafür geben werden, als sie werth sind.

Robinson konnte nun sich länger nicht mehr halten. Er vergaß Aeltern, Freunde und Baterland, und rief frendig and: Ich sahre mit, Herr Kapitän! — Topp! antwortete dieser; und so schlugen sie einander in die Hande, und die Reise war beschlossen.

Johannes. Na, nun will ich auch gar kein Mitzleid mehr haben mit dem dummen Robinson, und wenn's ihm auch noch so unglücklich geht!

Bater. Rein Mitleid, Johannes?

Johannes. Rein, Bater; warum ift er so bumm, und vergist schon wieder, was er feinen Aeltern schuldig ift! Dafür muß ja wol der liebe Gott es ihm wieder schlimm geben laffen!

Water. Und scheint dir ein so unglücklicher Mensch, der seine Alestern vergessen kann, und den der liebe Gott erst durch Strasen bessern muß, kein Mitleid zu verdienen? Freisich ist er selbst Schuld an Allem, was ihm nnn begegnen wird; aber ist er nicht um desto unglücklicher? D, mein Sohn, Gott bewahre dich und Alle vor dem schrecklichsten unter allen Leiden, welches darin besteht, daß man fühlt, man habe sich selbst elend gemacht! Aber wo wir von einem solchen Unglücklichen hören, da wollen wir bedenken, daß er unser Bruder, unser armer, verirrter Bruder ist, seine Schuld vergessen, und ihm nicht bloß unser Mitleid schenken, sondern, wenn wir können, ihm auch helsen, auf den Weg des Rechtstung und der Glückseligkeit zurückzukehren.

Alle schwiegen einige Augenblicke; bann fuhr ber Bater folgenbermaßen fort.

Robinfon eilte nun mit feinen neun Guineen in die Stadt, faufte dafür ein, was der Schiffer ihm gerathen hatte, und ließ es an Bord bringen.

Nach einigen Tagen, ba ein guter Wind fich erhob, ließ der Schiffer die Unter lichten, und fo gingen fie unter Segel.

Dietrich. Wo mußten fie benn eigentlich hinfegeln, um nach Guinea gu kommen?

Bater. Du hast ja beine kleinen Karten bei bir, tomm, ich will bir's zeigen! Siehst du, von London sahren sie hier die Themse hinunter bis in die Nordssee; dann steuern sie gegen Westen durch die Meerenge bei Salais in den Kanal. Aus diesem kommen sie in das große Atlantische Weltmeer, worauf sie dann immer weiter und zwar südlich fortsegeln, hier bei den Kanarischen Juseln, und da bei den Inseln des grünen Vorgebirges vorbei, bis sie endlich hier

unten an dieser Rufte landen welche, wie bu weißt, Buinea beißt.

Dietrich. Bo werden fie denn eigentlich landen? Bater. Bielleicht da, bei Rapo Rorfo, welches ben Engländern gehört.

Mutter. Aber es wird wol Zeit sein, daß auch wir unter Segel gehen und dem Tische zusteuern. Die Sonne ist schon lange untergegangen.

Gottlieb. D, ich bin noch gar nicht hungrig ! Lotte. Ich mochte auch lieber noch guboren.

Vater. Morgen, morgen, Kinder, wollen wir hören, wie's dem Robinson weiter ergangen ist. Jeht zu Tische. Alle. Bu Tische! zu Tische! zu Tische! zu Tische!

## 3 weiter Abend

Um folgenden Abend, da die ganze Gefellschaft sich an ebendemfelben Orte wiederum gelagert hatte, fuhr der Bater in seiner Erzählung also fort:

Die neue Fahrt unsers Robinson ging anfangs wies ber sehr glücklich von Statten. Schon waren sie, ohne die mindeste Widerwärtigkeit, durch die Meerenge bei Calais und durch die darauf folgende Meerstraße, Kanal genannt, gesegelt; und nun befanden sie sich mitten auf dem Atlantischen Weltmeere.

Seht, Kinder, ich habe eine große Karte mitgebracht, auf der ihr besser, als auf einer kleinen, sehen könnt, wohin das Schiff feinen Lauf nahm. Ich will sie hier an ben Baum heften, damit wir im Nothfalle fie im Befichte baben.

Ohne die mindeste Widerwärtigkeit zu erfahren, erreichten sie endlich die Infel Madera, oder wie die Portugiesen sie aussprechen, Madeira, die — seht her! — hier unweit Ufrika über den Kanavischen Inseln siegt.

Dietrich. Uch ja, die den Portugiesen gehört! Johannes. Wo der schöne Maderawein macht -

Gottlieb. - und Buckerrohr!

Lotte. Und wo auch so viele Kanarienvögel sind! Bater. Ganz recht. Bei dieser Insel legte sich bas

Schiff vor Unter, und Robinson ging ans Land.

Er konnte sich nicht fatt sehen an dem herrlichen Amblicke, den diese fruchtbare Insel gewährt. So weit sein Auge reichte, sah er Gebirge, die mit lauter Weinreben bekleidet waren. Wie wässerte ihm der Mund nach den schönen süßen Trauben, die er da hangen sah! Und wie labte er sich, als der Schiffer ihm die Erlaubniß erkauste, so viel davon zu essen, als er Lust hätte.

Won den Leuten, die in dem Weinberge waren, erfuhr er, daß der Wein hier nicht fo, wie in andern Lanbern, burch Sulfe einer Kelter ausgepreßt wird.

Gottlieb. Und wie denn?

Bater. Sie schütten die Trauben in ein großes hölzernes Gefäß, und dann treten sie den Saft mit den Füßen, oder stampfen ihn, indem sie fich nacht auf den Rücken legen, mit den Ellenbogen aus.

Lotte. Pfui! ich mag feinen Maderawein trinfen. Johannes. Ich möchte ihn so nicht trinfen, wenn sie ihn auch ordentlich auskelterten.

Fritchen. Warum nicht?

Johannes. D, du bist noch nicht hier gewesen, da uns Bater erklärte, daß der Wein den jungen Lenten nicht gut ist. Sollst nur hören, was er Alles schaben kaun!

Frinchen. Ift bas wol mahr, Bater?

Bater. Freilich, liebes Frischen, es ist mahr. Rmber, die oft Wein, oder andere starke Getränke trinken, werden schwächlich und dumm.

Frischen. Pfui! so will ich niemals wieber Bein trinken.

Bater. Daran wirft bu wohl thun, mein Rind!

Da der Schiffer hier eine Zeit lang verweilen mußte, um sein Schiff ausbessern zu lassen, welches etwas schadhaft geworden war, so sing unser Robinson nach einigen Tagen an, Langeweile zu haben. Sein unruhiger Geist seihnte sich wieder nach Beränderung, und er wünschte sich Flügel, um so geschwind, als möglich, die ganze Welt durchsliegen zu können. Unterdeß kam ein Portugiesisches Schiff von Lissabon an, welches nach Brasilien in Umerika segeln wollte.

Dietrich (auf die Karte zeigend). Nicht mahr, nach diefem Lande hier, welches den Portugiefen gehört, und wo fo viele Goldkörner und Sdelfteine gefunden werden?

Bater. Nach bem nämlichen. — Robinfon machte Bekanntschaft mit dem Führer des Schiffes, und da er von den Goldkörnern und Sdelsteinen gehört hatte, so wäre er um sein Leben gerne mit nach Brasilien gefahren, um sich da die Taschen voll zu lesen.

Nifvlas. Der hatte wol nicht gehört, daß da Keiner Gold und Edelsteine nehmen darf, weil sie dem Könige von Portugal allein gehören?

Bater. Das machte, daß er in feiner Jugend fich gar nicht hatte unterrichten laffen. — Da er nun ber

Portugiesischen Schiffer bereit fand, ihn unentgeltlich mitzunehmen, und da er hörte, daß das Englische Schiff wenigstens noch vierzehn Tage hier still liegen müsse, so fonnte er der Begierde, weiter zu reisen, länger nicht wiederstehen. Er sagte also seinem guten Freunde, dem Englischen Schiffer, rund heraus, daß er ihn verlassen werde, um mit nach Brasilien zu sahren. Dieser, der kurz zuvor von ihm selbst ersahren hatte, daß er ohne Wissen und Willen seiner Aeltern in der Welt umhersschwärmte, freute sich, seiner los zu werden, schenkte ihm das Geld, welches er in England ihm geliehen hatte, und gab ihm noch recht viele gute Lehren mit auf den Weg.

Robinson stieg also an Bord des Portugiesischen Schiffes, und darauf ging's fort nach Brafilien. Sie steneveten nicht weit von der Infel Teneriffa vorbei, auf

ber fie den hohen Spitberg liegen faben.

Gottlieb. 3ch meine, der hieße der Pifo con Teneriffa.

Johanes. I, das ift ja einerlei! Pifo heißt ja

ein Spinberg. - D, nur weiter!

Bater. Es war ein köftlicher Anblick, des Abends, da die Sonne schon lange untergegangen und es auf dem Meere schon finster geworden war, zu sehen, wie der Gipfel dieses Berges, der einer der höchsten in der ganzen Welt ist, noch von den Sonnenstrahlen glühete, als wenn er gebraunt hätte.

Einige Tage nachher hatten sie eine andere, gleichfalls fehr angenehme Erscheinung auf dem Meere. Eine große Menge fliegender Fische erhob sich über die Oberfläche bes Wassers, und die waren so glänzend, als geklärtes Silber, so daß sie einen ordentlichen Schein, wie Lichtstrablen, verbreiteten.

Britchen. Giebt es benn auch Fifche, Die fliegen tonnen?

Bater. D ja, Frischen; mir bunkt, wir haben ja schon felbst einmahl einen gesehen.

Gottlieb. Ach ja, da wir neulich in der Stadt waren! Der hatte ja aber feine Federn und feine Flügel.

Bater. Aber doch lange Floffedern. Diese gebraucht er statt der Flügel,, und schwingt sich damit über das Wasser empor.

Die Reise ging nun viele Tage hinter einander recht glücklich von Statten. Plößlich aber brach ein heftiger Sturm aus, der aus Südosten wehte. Die Meereswogen schäumten, und thürmten sich wie Häufer hoch, indeß das Schiff von ihnen auf und nieder geschaufelt wurde. Sechs Tage hinter einander dauerte dieser entsselliche Sturm, und das Schiff wurde dadurch so weit verschlagen, daß der Steuermann selbst nicht mehr wußte, wo sie waren. Sie glaubten indeß, daß sie hier in dieser Gegend wären, wo die Karaibischen Infeln liegen.

Um siebenten Tage, eben ba die Morgendammerung anbrach, rief ein Bootsmann, jur großen Frende ber gangen Schiffsgesellschaft, plöblich: Land!

Alle liefen nun auf's Berbect, um zu feben, mas für ein Land es mare, wohin fie fommen murben. Aber in eben bem Augenblicke murbe ihre Freude in bas größte Schrecken verwandelt.

Puff! ging's, und Alle, die auf dem Berdecke maren, bekamen einen fo ftarken Stoß, daß fie zu Boden fturzten-

Johannes. Was mar's denn?

Bater. Das Schiff war auf einen Felfen gerannt, und faß auf demfelben fo fest, als wenn es angenagelt gewesen ware. Gleich darauf fpristen die schaumenden

Bellen fo viel Baffer auf das Berdeck, daß man nach ben Rajuten flüchten mußte, um nicht fortgespult zu werden.

Run erhob sich ein Winfeln und Wehklagen unter bem Schiffsvolke, daß es einen Stein hätte erbarmen mögen! Einige beteten, Andere schrien; Einige rangen verzweislungsvoll die Hande, Andere standen starr und steif, wie todte Leichname, da. Unter den Letten befand sich Robinson, der mehr todt als lebendig war.

Plöglich hieß es, bas Schiff sei geborsten! Diese schreckliche Nachricht gab Allen wieder neues Leben. Man lief hurtig aufs Berbeck, ließ in größter Geschwindigkeit bas Boot hinab, und Alle sprangen hinein.

Es waren aber der Menschen so viele, daß das Boot kaum eine Hand hoch Bord behielt, da sie hineingesprungen waren. Das Land war noch so weit entsernt, und der Sturm noch so heftig, daß Jedermann es für unmöglich hielt, die Küsse zu erreichen. Indeß thaten sie doch ihr Mögliches durch Rudern, und der Wind trieb sie gsücklicherweise landwärts.

Plöglich sahen sie eine berghohe Welle dem Boote nachrauschen. Alle erstarrten vor dem schrecklichen Unsblicke, und ließen die Ruder sallen. Jest, jest nahete der schreckliche Augenblick! die ungeheure Welle erreichte das Boot; das Boot schlug um, und — Alle versanken im wüthenden Meere.

Hier hielt der Bater ein; die ganze Gefellschaft blieb schweigend sien, und Ginigen entfuhr ein mitseidiger Seufzer. Endlich erschien die Mutter mit einem ländtichen Abendbrote, und machte den wehmüthigen Empfindungen ein Ende.

## Dritter Abend.

Gottlieb. Ift benn Robinson nun wirklich todt, lieber Bater?

Dater. Wir haben ihn gestern in der augenscheinslichsten Lebensgefahr verlassen. Er versank, da das Boot umschlug, mit allen seinen Gefährten im Meere. — Aber ebendieselbe gewaltige Welle, die ihn verschlungen hatte, riß ihn mit sich sort, und schleuderte ihn gegen den Strand. Er wurde so heftig gegen ein Felsstück geworsen, daß der Schmerz ihn aus dem Todesschlammer, worin er schon versunken war, wieder erweckte. Er schlug die Augen auf, und da er sich unvermuthet auf dem Trocknen sah, so wandte er seine letzten Kräfte an, um den Strand vollends hinauszuklimmen.

Es gelang ihm; und nun fant er traftlos bin, und blieb eine ziemliche Beitlang ohne Bewußtsein liegen.

Da endlich seine Angen sich wieder öffneten, richtete er sich auf, und schaute umber. Gott, welch ein Anblick! Bon dem Schiffe, von dem Boote, von seinen Gefährten war nichts, gar nichts mehr zu sehen, als einige losgeriffene Bretter, die von den Meereswogen nach dem Strande hingetrieben wurden. Nur er, nur er allein war dem Tode entgangen.

Bor Freude und Schrecken zitternd, warf er sich auf die Knie, hob seine Hände gen Himmel, und dankte mit lauter Stimme, und unter einem Strome von Thränen den Herrn des Himmels und der Erde, der ihn so wunderbar errettet hatte.

Johannes. Aber warum mochte Gott auch wol

gerabe ben Robinfon allein erretten, da er bie andern Leute alle ertrinfen ließ.

Bater. - Lieber Johannes, bift du wol in Stande, jedesmahl die Urfache einzusehen, warum wir Erwachsenen, die wir, wie du weißt, ench herzlich lieben, Dieses oder Jenes mit Euch vornehmen?

Johannes. Rein!

Dater. Bum Beispiel: neulich, ba ein so schöner Tag war, und wir Alle gern eine Luftreife nach ben Bierlanben gemacht hatten, mas that ich ba?

Johannes. Ja, da mußte der arme Mitolas zu Saufe bleiben, und wir Andern mußten nach Wandebeck und nicht nach den Bierlanden geben.

Bater. Und warum war ich benn fo hart gegen ben armen Rifolas, bag ich ihn nicht mitlaffen wollte?

Nifolas. Ach! ich weiß noch wol! Da fam balb unfer Bromlei, und holte mich ab zu meinen Aeltern, bie ich lange nicht gesehen hatte.

Bater. Und machte bir Das nicht mehr Frende, ale eine Luftreife nach ben Bierlanden?

Ritolas. D viel, viel mehr!

Bater. Ich wußte vorher, daß Bromlei kommen würde, und bestwegen gebot ich bir, zu Saufe zu bleiben.
— Und du, Johannes, wen trafft bu in Wandebeck an?

Johannes. Meinen lieben Bater und meine liebe Mutter, die auch ba maren.

Bater. Auch davon hatte ich Nachricht, und bestwegen wollte ich, daß ihr damahls nach Wandsbeck, und nicht nach den Vierlanden wandern folltet. Meine Einrichtung wollte euch Allen gar nicht zu Kopfe, denn ihr wußtet meine Ursachen nicht. Aber warum sagte ich euch diese nicht?

Johannes. Um und eine unerwartete Frende gu

machen, wenn wir unfere Aeltern zu fehen kriegten, ohne daß wir es vorher gewußt hatten.

Bater. Ganz recht. — Nun, Kinder, meint ihr nicht, daß der große liebe Gott feine Kinder, die Menschen, alle eben so lieb hat, als wir euch haben?

Gottlieb. D, wol noch viel lieber!

Bater. Und wist ihr nicht schon längst, daß Gott alle Dinge viel besser versteht, als wir armen blödsichtigen Menschen, die wir so selten wissen, was uns eigentslich aut ist?

Johannes. Ja, das glaube ich! Gott ift ja auch allwissend, und weiß Alles, was kunftig ift, das wiffen wir ja nicht.

Bater. Da also Gott alle seine Menschen so väterlich liebt, und da er zugleich so weise ist, daß er allein weiß, was uns gut ist, sollte er denn wol nicht auch immer Alles aufs Beste mit uns machen?

Gottlieb. D ja, gang gewiß!

Bater. Aber können wir wol immer bie Ursachen einsehen, warum Gott Diefes oder Jenes so, und nicht anders mit uns macht?

Johannes. Da mußten wir ja auch eben fo all- wiffend und fo allweife fein, ale er!

Bater. Run, lieber Johannes, haft bu jest Buft, beine vorige Frage noch einmahl zu thun?

Johannes. Welche?

Water. Die, warum Gott ben Robinfon allein gerettet, und die Undern alle habe ertrinfen laffen?

Johannes. Dein!

Vater. Warum nicht?

Johannes. Beil ich jest einsehe, daß es eine un-

Bater. Warum eine unverständige?

Johannes. Ja, weil Gott am besten weiß, warum er etwas thut, und weil wir bas nicht wiffen fonnen !

Bater. Der liebe Gott hatte also unstreitig seine weisen und gütigen Ursachen, warum er die ganze Schiffsgesellschaft umkommen, und nur den Robinson allein am Leben ließ; aber wir können diese Ursachen nicht begreifen. Bermuthen können wir wol so etwas; aber wir müssen und nie einbilden, daß wir es vollkommen getroffen haben.

Gott konnte z. B. voraussehen, daß den Leuten, die er ertrinken lich, ein längeres Leben mehr schädlich, als nühlich sein würde, daß sie in große Noth gerathen, oder gar, daß sie lasterhaft werden würden; deswegen nahm er sie von der Erde weg, und führte ihre unsterblichen Seelen an einen Ort, wo sie es viel besser haben sollten, als hier. Den Robinson aber ließ er vermuthlich deßwegen noch am Leben, damit er durch Trübsale erst gebestert würde. Denn da er ein gütiger Vater ist, so such er die Menschen auch durch Leiden zu bessern, wenn sie durch Güte und Nachsicht sich nicht wolsen bestern lassen.

Merkt euch dies, meine guten Kinder, und denkt daran zurück, wenn in eurem künftigen Leben euch auch einmahl etwas begegnen sollte, wovon ihr nicht werdet begreifen können, warum euer guter himmlischer Bater es so über euch verhängt habe! Dann denkt immer bei euch selbst: Gott weiß noch besser, als ich, was mir gut ist; ich will also gern leiden, was er mir zuschickt! Gewiß schickt er mir es deswegen zu, daß ich noch besser werden soll, als ich bin; das will ich denn auch thun, so wird Gott es mir gewiß auch wieder wohlgehen lassen.

Dietrich. Dachte Robinson jest auch fo? Bater. Ja; jest, da er aus so großer Lebensgefahr errettet war, und da er von allen Menschen sich nun verlassen sah, jest fühlte er in dem Innersten seines Herzens, wie unrecht er gehandelt hatte; jest bat er auf seinen Knien Gott um Bergebung seiner Sünden; jest sette er sich sest vor, sich von ganzem Herzen zu bessert, und nie wieder etwas zu thun, wovon er wisse, daß es nicht recht sei.

Rifolas. Aber mas fing er benn nun an?

Dater. Da die Freude über seine glückliche Errettung vorüber war, fing er an, über seinen Zustand nachzudenken. Er sah umber; aber da war nichts als wildes Gebüsch und unfruchtbare Bäume! Nirgends erblickte er etwas, woraus er hätte vermuthen können, daß dieses Land von Menschen bewohnt wäre.

Das war nun schon ein schrecklicher Gedanke für ihn, daß er so gang allein in einem fremden Lande leben sollte! Aber wie standen ihm nicht erst vollends die Haare zu Berge, da er nun weiter dachte: wie? wenn es hier wilde Thiere oder wilde Menschen gabe, vor welchen du keinen Angenblick sicher wärest?

Frinch en. Giebt's denn auch wilde Menfchen, Bater?

Johannes. I ja, Frit! Hast Du das noch nicht gehört! Es giebt, — o wer weiß wie weit von hier, — solche Menschen, die so wisd wie das Bieh sind.

Gottlieb. Die fast gang nacht geben; ftelle bir einmahl vor, Fribchen!

Dietrich. Ja, und die nichts verstehen, die keine Saufer bauen, keinen Garten pflanzen, und kein Feld beackern können!

Lotte. Und die ungekochted Fleisch effen und robe Fische; ich habe es wol gehört! Nicht wahr, Bater, hast du's und nicht erzählt?

Johannes. Ja, und was meinft du wol, die armen Menfchen wiffen gar nicht, wer fie erschaffen hat, weil fie niemahle einen Lehrer gehabt haben, der's ihnen faate!

Dietrich. Defiwegen find fie auch fo barbarifch. Dente nur, Ginige von ihnen effen Menfchenfleifch!

Frit den. Pfui! die garftigen Menfchen!

Bater. Die unglücklichen Menschen! wolltest bu sagen. Unglücks genug für die armen Schelme, baß sie fo bumm und so viehisch aufgewachsen find!

Frit den. Rommen fie benn auch wot hierher?

Bater. Nein; die Länder, wo es jest noch einige von diefen armen Menschen giebt, sind so entsernt, daß niemahls welche zu uns kommen. Und werden ihrer immer weniger, weil die andern gestlteten Menschen, die dahin kommen, sich Mühe geben, sie auch ilng und artig zu machen.

Dietrich. Lebten denn auf dem Lande, wo jest Robinson war, folche wilde Menfchen?

Bater. Das wußte er noch nicht. Aber ba er einmahl gehört hatte, baß es auf den Inseln in dieser Weltgegend damahls bergleichen gäbe, so dachte er, es könnte doch wol sein, daß da, wo er sich jeht besand, auch welche wären, und darüber war er in so großer Augst, daß ihm alle Glieder am Leibe zitterten.

Gottlieb. Das glaube ich! Es ware auch gewiß fein Spaß, wenn welche ba waren!

Bater. Bor Furcht und Angst getrauete er fich anfangs nicht, von ber Stelle ju gehen. Das geringfte Beräufch erschreckte ihn , und machte, daß er gufammen fuhr.

Endlich fing er an, einen fo heftigen Durft zu fühlen, baß er's langer nicht mehr aushalten konnte. Er fah

sich asso gezwungen, umber zu gehen, um eine Quelle ober einen Bach zu suchen. Glücklicher Weise fand er eine schöne klare Quelle, aus der er nach Herzenstust sich laben konnte. D, was ein Trunk Wasser für eine Wohlthat ist für Den, der vom Durste gequält wird!

Robinfon dankte Gott dafür, und hoffte, daß er ihm aud Speise bescheren murde. Der die Wögel unter dem Simmel füttert, dachte er, der wird auch mich nicht verbungern laffen!

3war Hunger fühlte er eben nicht, weit Angst und Schrecken ihm alle Stuft benommen hatten. Aber besto mehr sehnte er sich nach Ruhe. Er war so ermattet von Allem, was er gelitten hatte, daß er kaum noch auf den Füßen stehen konnte.

Allein wo follte er nun die Nacht über bleiben? auf der Erde, und unter freiem Simmel? Aber da könnten wilde Menschen oder wilde Thiere kommen und ihn auffressen? Ein Haus, oder eine Hütte, oder eine Sohle — war nirgends zu sehen. Er stand lange Zeit ganz trostlos, und wußte nicht, was er thun sollte.

Endlich bachte er, er wolle es machen, wie die Bögel, und sich auf einen Baum seinen. Er fand auch bald einen, der so dicke Aeste hatte, daß er bequem darauf sigen, und mit dem Rücken sich anlehnen konnte. Auf diesen kletterte er hinauf, verrichtete ein andächtiges Gebet zu Gott, seite sich dann zurecht und schlief ein.

Im Schlafe traumte er von Allem, was ihm den Tag vorher begegnet war. Da kamen ihm feine Aleltern vor. Es war ihm, als fähe er sie, von Gram und Kummer abgehärmt, wie sie um ihn trauerten, seufzten, weinten, die Hande rangen und sich nicht wollten trösten sassen. Der kalte Schweiß drang ihm aus allen Gliedern. Er schrie laut: "Ich bin da, siebe Alestern!"

und indem er fo rief, wollte er seinen Aeltern in die Arme fallen, machte eine Bewegung im Schlaf, und fturzte jämmerlich vom Baume herab!

Lotte. D, der arme Robinson!

Gottlieb. Run ift er mol todt?

Bater. Glücklicher Weise hatte er nicht hoch gessessen, und der Boden war so sehr mit Gras bewachsen, daß er nicht gar zu unsanft niedersiel. Er fühlte nur einige Schmerzen in der Seite, auf die er gefallen war; aber da er im Traume viel mehr gelitten hatte, so achstete er dieser Schmerzen nicht. Er kletterte vielmehr wieder auf den Baum, und blieb da so lange sitzen, bis die Sonne ausging.

Nun stellte er Ueberlegungen an, wo er etwas zu essen hernehmen solle. Alles, was wir in Europa haben, sehtte ihm. Er hatte kein Brot, kein Fleisch, kein Gartengewächs, keine Mich; und wenn er auch etwas zu kochen oder zu braten gehabt hätte, so sehlte es ihm boch an Feuer, an einem Bratspieße und an Töpfen. Alle Bäume, die er bisher gesehen hatte, waren von der Art, die man Kampeschenbäume nennt, die keine Früchte, sondern nur Blätter tragen.

Johannes. Bas find bas für Baume?

Bater. Es sind Baume, deren Holz man zu allerlei Färbereien gebraucht. Sie wachsen in einigen Gegenden von Amerika, und werben häusig nach Europa verkahren. Wenn das Holz davon in Wasser gekocht wird, so wird das Wasser schwarzröthlich, und das gebrauchen dann die Kärber, um andere Farben damit zu schatten.

Alber wieder gu unferm Robinfon!

Ohne zu wiffen, was er machen folle, flieg er von dem Baume herab. Da er ben ganzen verigen Tag E. Robinson. 1fter Abt.

nichts gegeffen hatte, so fing der Hunger an, ihm entsetzlich webe zu thun. Er lief einige tausend Schritte umber, aber Alles, was er fand, waren unfruchthare Bäume und Gras.

Seine Angst war jest aufs höchste gestiegen. "Ich werde vor Sunger sterben mussen! « rief er aus, und weinte laut gen Simmel. Indeß gab die Noth ihm Muth und Kräfte, längs dem Strande hinzulaufen, um zu sehen, ob er nicht irgendwo etwas Esbares sinden würde.

Aber umfonst! Nichts als Kampefchen und Indische Beibenbäume; nichts als Gras und Sand! Matt und ohnmächtig warf er sich mit dem Gesichte auf die Erde, weinte laut, und wünschte, daß er doch lieber möchte ertrunken fein, als nun so jämmerlich vor Hunger sterben zu muffen!

Er hatte schon beschlossen, in dieser trosttofen Lage ben langsamen und schrecklichen Tod des Hungers zu erwarten, als er sich zufälliger Weise umkehrte, und einen Seefalken erblickte, der mit einem gefangenen Fische durch die Luft flog. Plöplich sielen ihm die Worte ein, die er irgendwo einmahl gelesen hatte:

Der Gott, ber Raben nährt, wird Menschen nicht verstoßen :: 1999

Wer groß im Kleinen ift, wird größer fein im Großen.

Er tadelte sich nun felbst, daß er so wenig Vertrauen zu ber göttlichen Vorsehung gehabt habe, sprang augenblicklich vom Boden auf, und beschloß, so weit umberzugehen, als seine Kräfte nur immer reichen würden. Er suhr also fort, längs der Küste hinzuwandern, und nach allen Seiten umherzublicken, ob er nicht irgendwo eine Speise entdecken möchte.

Endlich fah er einige Austerschafen im Sande liegen. Gierig lief er nach dem Orte bin, und suchte forgfältig nach, ob er nicht vielleicht einige volle Austern finden möchte. Er fand sie, und feine Freude darüber mar un- aussprechlich groß.

Johannes. Liegen denn die Auftern fo auf dem Lanbe?

Bater. Eigentlich nicht. Sie leben vielmehr im Meere, wo sie an Telsenwände eine über die andere sich ankleben, so daß ein ordentlicher kleiner Berg davon entsteht. Sinen solchen Haufen nennt man eine Aufter bank. Manche Auster aber wird von den Wellen weggefrült, und von der Flut auf den Strand geschwemmt. Wenn dann die Zeit der Flut aus ist, und die Ebbe eintritt, so bleiben sie auf dem Trocknen liegen.

Frigden. Bas ift denn das, die Gbbe und die Flut?

Lotte. D, weißt du das nicht einmal? Das ift: wenn das Baffer fo anschwillt und wieder abläuft.

Fritchen. Bas für Baffer?

Lotte. 3, das Waffer im Meere!

Freund R. Frischen, laß bir bas von beinem Bruder Johannes erklären; ber wird bir's wol beutlich machen können.

Johannes. Ich? — Na, ich will sehen! Sast du nicht bemerkt, daß das Wasser in der Elbe hier bei Samburg zuweilen weiter aufs Land kommt, und dann nach einiger Zeit wieder zurücksließt, und daß man dann dahin gehen kann, wo vorher Wasser war?

Fritchen. D ja, das habe ich wol gefehn!

Johannes. Run, wenn bas Waffer fo antauft, bag es über bie Ufer tommt, fo nennt man bas bie

Alut; wenn es aber wieder gurudtritt, und bas Ufer trocken wird, fo nennt man es die Gbbe.

Bater. Run muß ich dir fagen, lieber Fris, baß bas Baffer im Weltmeere alle vier und zwanzig Stunden auf diese Weise zweimahl aufsteigt, und zweimahl wieder niederfinft. Geche Stunden und etwas barüber fdwillt es jedesmahl an, und feche Stunden und etmas darüber finkt es wieder. Jenes nennt man die Beit ber Mut. diefes die Beit der Gbbe. Berftehft du's nun?

Frischen. D ja! Aber warum fdwillt benn bas Meer immer auf?

Gottlieb. D, ich weiß wol; bas fommt vom Monde her; ber gieht das Baffer an fich, daß es in die Sobe fteigen muß!

Rifolas. D, bas haben wir ja fchon fo oft gebort! Lagt boch Bater weiter erzählen!

Bater. Gin andermahl, Fritchen, will ich mehr bapon mit bir reben.

Robinfon war recht berglich erfreut, bag er etwas gefunden hatte, womit er feinen nagenden Sunger ein me= nig ftillen konnte. Die Austern, die er fand, reichten amar nicht bin, ihn gang zu fättigen, aber er mar gufrieben. daß er nur et was hatte.

Jest mar feine größte Gorge, wo er nun fünftig mohnen folle, um vor wilden Menschen und por milben Thieren gesichert zu fein. Gein erftes Nachtlager hatte so viel Unbequemes für ihn gehabt, daß er nicht ohne Schaubern daran benten tonnte, feine fünftigen Nachte alle auf diefelbe Beife binbringen zu muffen.

Gottlieb. D, ich weiß wol, was ich gemacht hatte! Bater. Und was denn? Lag boch boren!

Gottlieb. Ja, ich hatte mir erft ein Saus ge= baut, mit fo bicken Wanden, und mit bicken eifernen

Thuren. Und bann hatte ich einen Graben ba herum gemacht mit einer Angbrücke, und die Augbrücke hatte ich alle Abende aufgezogen, und dann follten's die Wilden wol bleiben laffen, daß sie mir was zu Leide thaten, wenn ich schliefe.

Vater. Das läßt sich hören! Schabe, daß du nicht babei warst; du hättest dem armen Robinson schon rathen können! — Aber — mir fällt doch etwas ein — hast du wol schon recht genau zugesehen, wie die Immerleute und Maurer es ansangen, wenn sie ein Hauen?

Gottlieb. D ja! schon oft. Der Maurer macht erst Kalk zurechte, und rührt Sand darunter. Dann legt er immer einen Stein auf den andern, und schmiert mit seiner Mauerkelle den Kitt dazwischen, daß sie recht fest zusammenhalten muffen. Dann kommen die Zimmerseute her, und behauen die Balken mit ihren Beilen, und machen, daß sie so recht in einander passen. Danach winden sie Balken mit einer Winde oben auf die Mauer hinauf, und nageln immer einen an den andern. Dann sägen sie aus Brettern Latten, die sie auf die Sparren nageln, um die Dachziegel darauf zu legen. Und dann —

Bater. Ich sehe-schon, du hast dir's recht gut gemerkt, wie sie's machen, ein Haus zu bauen. Aber der Maurer gebraucht doch Kalk und eine Mauerkelle, und Backseine oder Rauhsteine, die erst behauen werden müssen; und die Zimmerseute müssen Beile, Sägen, Vohrer, Nägel, Winkelmaß und Hammer haben. Wo hättest du denn die bernehmen wolsen, wenn du in Robinson's Stelle gewesen wärest?

wesen wärest? Gottlieb. Ja, pontausend! — das weiß ich nicht. Bater. So ging es dem armen Robinson auch; und beswegen mußte er sich die Luft, ein ordentliches Saus zu banen, wol vergeben laffen. Er hatte fein einziges Werkzeug, als feine beiden Sande, und damit allein kann man keine solche Saufer bauen, als wir haben.

Rifolas. I, so hatte er sich ja nur eine Sutte machen können von Zweigen, die er von den Bahmen abbrechen konnte!

Bater. Und hätte eine Hütte von Landwerk ihn wol schützen können gegen Schlangen, Wölfe, Panther, Tiger, Löwen und andere solche Thiere?

Johannes. Su! — Urmer, armer Robinfon, wie wird bir's geben!

Difolas. Ronnte er benn nicht schießen?

Bater. Ja, wenn er nur eine Flinte und Oulver und Blei gehabt hätte! Aber der arme Schelm hatte ja nichts, wie wir wiffen; nichts, gar nichts auf der Belt, als nur feine beiden Sande!

Da er diesen seinen hülflosen Bustand überdachte, sank er auf einmahl wieder in seine vorige Bekümmernis zuruck. Was hilft es mir, dachte er, daß ich dem Tode des Hungers für jest entgangen bin, da ich vielleicht diese Nacht von wilden Thieren werde zerrissen werden!

Es kam ihm ordentlich vor, als wenn schon ein grimmiger Tiger vor ihm stehe, seinen Rachen weit aufsperre, und ihm seine großen scharfen Bahne zeige. Jest bildete er sich ein, er packe ihn schon bei der Gurgel, that einen lauten Schrei: » o meine armen Acttern! "— und fank frastlos zu Boden.

Nachbem er eine Zeitlang gelegen und mit Angft und Berzweiflung gerungen hatte, fiel ihm ein Lied ein, welches er seine fromme Mutter mandmahl hatte singen

hören, wenn ihr etwas Trauriges begegnet mar. Das Lied fing fich fo an:

Wer nur den lieben Gott läßt walten, Und hoffet auf ihn allezeit, Den wird er wunderbar erhalten In allem Kreuz und Herzeleid; Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, Der hat auf feinen Sand gebaut.

Das war eine rechte Serzstärkung für ihn! Er sagte bies schöne Lied ein paarmahl recht innig in Gedanken ber; dann fing er an, es laut zu singen, raffte sich das bei vom Boden auf, und ging, um zu sehen, ob er nicht irgendwo eine Sobile finde, die ihm zur sichern Wohnung bienen könne.

Wo er eigentlich mare — auf bem festen Lande von Amerika, oder nur auf einer Insel? — das wußte er noch nicht. Er sah aber von fern einen Berg liegen, und babin ging er.

Auf biefem Wege machte er die traurige Bemerkung, baß die ganze Gegend nichts als unfruchtbare Baume und Gras trug. Wie ihm dabei zu Muthe war, könnt

ihr euch vorstellen.

Er kletterte auf den Berg, der ziemlich hoch war, mit vieler Mühe hinauf, und nun konnte er viele Meilen weit umhersehen. Da sah er denn mit Schrecken, daß er wirklich auf einer Insel war, und daß, so weit sein Auge reichte, nirgends Land erschien, ein paar kleine Inseln ausgenommen, die etliche Meilen weit von da aus dem Meere hervorragten.

Ich armer, armer Menfch! rief er aus, und hob feine Sande, die er angittich gefaltet hatte, gen Simmel. So ift es also mahr, daß ich von allen Menfchen abgefon-

bert, von allen verlassen bin, und keine Hoffnung habe, aus dieser traurigen Sinöde jemahls wieder errettet zu werden! D, meine armen, bekümmerten Aeltern! So werde ich euch also niemahls wieder sehen! niemahls euch um Verzeihung meines Fehlers bitten können! niemahls wieder die liebliche Stimme eines Freundes, eines Menschen hören! — Aber ich habe mein Schieksal verdient, suhr er fort. Gott, du bist gerecht in deinen Schiekungen! Ich darf mich nicht beklagen; habe ich es doch nicht bester haben wolsen.

Gedankenlos und wie ein Träumender blieb er auf derfelben Stelle stehen, und hatte seine starren Blicke auf die Erde geheftet. " Lon Gott und Menschen verlassen!" das war Alles, was er benken konnte. — Jum Glück siehn endlich wieder ein San aus seinem schönen Liebe bei:

Denk' nicht, in beiner Drangsalshipe, Daß du von Gott verlassen feist, Und daß ihm Der im Schooße sibe, Der sich mit stetem Glücke speist! Die Zukunft ändert oft sehr viel, Und sest der Trübsal Maß und Biel.

Er warf fich mit Inbrunft auf die Anie vor Gott, gelobte Geduld und Unterwerfing in feinen Leiden, und bat um Starfe und Ertragung berfelben.

Lotte. Das war doch recht gut, daß ber Robinson solche schöne Lieder wußte, die ihn so trösfeten in seinem Ungliche.

Bater. Freifich war das fehr gut! Was murbe aus ihm geworden fein, wenn er nun nicht gewußt hätte, daß Gott der allgütige, der allmächtige und der allgegenwärtige Bater aller Menschen ist? Er hätte umkommen muffen vor Ungft und Bergweiflung, wenn man ihm das nicht gelehrt gehabt hatte. Aber der Bedante an diesen himmlischen Bater gab ihm immer wieder neuen Eroft und Muth, fo oft er in feinem Jammer vergehen wollte.

Lotte. Billft bu mir auch noch mehr von Gott

lehren, wie du den Andern schon gelehrt hast? Bater. Gern, mein gutes Kind! So wie du von Tage ju Tage verständiger wirft, werde ich dir auch immer mehr von unferm lieben Gott ergahlen. Du weißt, ich rede von nichts lieber, als von ihm, der fo gut und fo groß und liebevoll ift.

Lotte. D, das ift schon! Es ift mir auch nichts lieber, als wenn du von Gott mit und redeft. Ich freue mich recht darauf.

Bater. Saft auch Urfache, liebe Lotte! Denn wenn du Gott erft recht wirft fennen gelernt haben, fo wirft bu did noch viel mehr bemuhen, fo gang gut gu werden, und dann wirft du auch noch viel mehr Freude haben, als jest. -

Robinfon fühlte fid, nun wieder um Bieles geftartt, und fing an, an dem Berge herumzuklettern. Lange war feine Bemühung, einen sichern Ort zu seiner Wohnung ausfindig zu machen, vergebens. Endlich fam er zu eis nem kleinen Berge, ber an der Borderfeite fo fteil als eine Wand mar. Indem er Diefe Seite beffelben genauer untersuchte, fand er eine Stelle, die etwas ausgehöhlt war, und einen ziemlich fchmalen Gingang hatte.

Spatte er ein Spackeifen, einen Steinmeißel und andere Werkzeuge gehabt, fo ware nichts leichter gewesen, als biefe Sohlung, die jum Theil felsig war, weiter auszuarbeiten, und sie zu einer Wohnung geschickt zu machen. Aber von allen diefen Dingen hatte er nichts. Es war

alfo bie Frage, wie er den Mangel berfelben erfegen follte?

Nachdem er lange sich den Kopf darüber zerbrochen hatte, dachte er so: die Bäume, die ich hier sehe, scheinen wie die Weidenbäume in meinem Baterlande zu sein, die sich leicht verpflanzen lassen. Ich will eine Menge solcher jungen Bäume mit meinen Hat so dicht damit bepflanzen, daß es wie eine Wand werden soll. Wenn die dann wieder ausschlagen und wachsen, so werde ich in diesem Raume so sicher schlassen fönnen, als wenn ich in einem Hause wäre. Denn von hinten beschützt mich die steile Felsenwand, und von vorn her und von den Seiten werden es die dicht gepflanzten Bäume thun.

Er freuete sich über ben glücklichen Ginfall, und tief augenblicklich hin, ihn andzuführen. Bu feinem noch größern Bergnügen sah er nahe bei diesem Orte eine schöne klare Quelle aus dem Berge hervorsprudeln. Er eilte zu ihr hin, um sich erst durch einen frischen Trunk zu erquicken, weil er bei dem Umherlaufen in der brennenden Sommenhiße sehr durstig-geworden war.

· Gottlieb. War's denn fo heiß auf der Infel?

Bater. Das kannst du benken! Sieh, hier (auf die Karte zeigend) liegen die Karaibischen Inseln, wovon diejenige, auf welcher Robinson jest lebte, vermuthlich eine war. Nun siehst du, diese Inseln sind nicht gar weit mehr von da entsernt, wo man fagt, daß man unter der Linie sei, und wo die Sonne den Leuten zuweilen gerade über den Köpfen steht. Es muß da also wol schon sehr heiß sein.

Er grub nun einige junge Baume auf eine fehr muhfame Beife mit feinen Handen aus, und trug fie an ben Ort, den er gu feiner Wohnung bestimmt hatte. Sier mußte er bann wieder ein Loch fragen, um die Bäume bahin zu pflanzen, und weil dies Alles fehr langfam von Statten ging, so rückte der Albend heran, indeß er kaum erst mit fünf oder sechs Bäumen zu Stande gekommen war.

Der Hunger trieb ihn an, jest wieder nach der Rüste zu gehen, um sich abermahls einige Austern zu suchen. Allein unglücklicher Weise war gerade die Zeit der Flut. Er fand also nichts, und mußte sich bequemen, für dasmahl hungerig zu Bette zu gehen.

Und wo? — Er hatte beschloffen, so lange auf bem Baume zu übernachten, bis er mit ber Unlegung einer sichern Wohnung wurde zu Stande gekommen fein. Dashin ging er also.

Um aber diefe Nacht nicht wieder eben bas Schickfal zu haben, was er in der vorigen Nacht gehabt hatte, band er sich mit feinen Strumpfbandern um die Bruft herum an dem Afte fest, der ihm zur Rücklehne diente. Dann empfahl er sich feinem Schöpfer, und schlief ruhig ein.

Johannes. Das machte er flug.

Bater. Die Noth lehrt uns Bieles, was wir sonst nicht wissen würden. Seen beswegen hat ja auch der gute Gott die Erde und uns selbst so eingerichtet, daß, wir mancherlei Bedürsnisse haben, die wir erst durch Nachbenken und allerlei Ersindungen befriedigen können. Diesen Bedürsnissen also haben wir es zu verdanken, daß wir klug und verständig werden. Denn wenn uns die gebratenen Tauben, wie man sagt, in den Mund slögen, wenn Haufer, Betten, Reider, Speise und Trank, und alles Andere, was wir zur Erhaltung und zur Bequemlichkeit des Lebens nöthig haben, so ganz von selbst und schon ganz sertig aus der Erde hervorwüchsen: so würden wir sicher weiter nichts thun, als essen, trinken und schlafen;

und bann murden wir ficher bis an unfern Tod fo bumm bleiben, als bas liebe Dieh.

Rifolas. Das hat also ber liebe Gott recht gut gemacht, daß er nicht Alles so, wie wir es gebrauchen, gleich aus der Erde hervorwachsen läßt!

Vater. So wie er alles Andere in der Welt auch recht gut und weise eingerichtet hat! — Aber seht doch dort den lieben Abendstern! Wie er so freundlich auf uns herabsunkelt! Auch den hat unser Vater im Himmel geschaffen, dem wir nun noch unsern Dank für den abersmahls verlebten angenehmen Tag zu bringen haben. — Kommt, Kinder! saßt uns Hand in Hand zu jener Laube geben!

## Bierter Abend.

Bater. Run, Kinder, wo blieben wir denn gestern mit unserm Robinson?

Johannes. Er war wieder auf den Baum geklettert, um ba gu ichlafen, und -

Bater. Gang recht, ich bin schon ba! — Run, für biesmahl ging's beffer; er fiel nicht wieder hinab, sondern schlief ruhig bis an ben Morgen.

Mit Anbruch bes Tages lief er zuerst nach bem Strande, um einige Austern zu suchen, und bann wieder an feine Arbeit zu geben. Er nahm diesmahl einen anbern Weg bahin, und hatte unterweges die Freude, einen Baum anzutreffen, an bem große Früchte hingen. Er

wußte zwar nicht, was es für welche sein möchten; aber er hoffte doch, daß sie egbar wären, und schlug eine das von ab.

Es war eine längliche, fast dreieckige Ruß, wie ein Kinderkopf groß. Die äußere Schaale, die er mit undesschweiblich vieler Mühe durch Spüsse schaale, die er mit undesschweiblich vieler Mühe durch Spüsse schare Schafer Steine öffenete, war faserig und wie aus zusammengeleinntem Hant, als eine Schildkrötenschale, und Robinson sah bald, daß er sie statt eines Napses werde gebrauchen können. Der Kern war ungemein saftig, und schweckte wie Saselnüsse, doch ohne eben so blig zu sein, und in der Mitte desselhen, welche hohl war, fand er einen süsslichen Saft, der gar nicht übel schweckte, und ungemein erfrischend war.

Dieser Saft kann aus der Nuß, durch Sulfe dreier, von der Natur selbst gemachter, Löcher abgezapft werden, ohne daß man nöthig hat, die innere harte Schase zu öffnen; eine sehr weise Einrichtung, ohne welche dieser, für die Gesundheit so wohlthätige, Saft bei der Eröffnung der steinharten Schale größtentheils verschüttet werden burfte.

Das war einmahl eine Mahlzeit für unsern ausgehungerten Robinson! Sein leerer Magen war mit einer Nuß noch nicht befriediget; er schlug also noch eine zweite und eine dritte ab, die er mit eben so großem Heißhunger verzehrte. Bor Freuden über diesen Fund trat ihm eine Thräne in die Augen, die er dankbar gen Himmel weinte.

Der Baum war ziemlich hoch, hatte aber, fo wie die Palmbäume, keine Aeste, sondern nur eine Krone von großen, schwertförmigen Blättern.

Gottlieb. Das mochte benn bas für ein Baum fein? Bier find ja feine folche

Bater. Es war ein Kofosbaum, beren es vornehmlich da in Dftindien (auf die Karte zeigend) und hier auf den Infeln des großen Südmeers, und überhaupt in dem heißen Erdaurtel, viele giebt.

Johannes. Ich möchte wol einmahl eine Rofos-

Bater. Möchteft bu? Run warte; ich kann bir Etwas zeigen, baß ihr ziemlich ahnlich fieht.

(Glücklicher Weise war dem Bater kurz vorher eine Kolosnuß geschenkt worden. Er ging also hin, sie zu holen. Da er wiederkam, die große Auß in der Hand, sprangen ihm Alle mit einem verwunderungsvollen Uh! entgegen, und waren zweiselhaft, ob sie ihren Augen trauen sollten, oder nicht.)

Bater. Nun, wofür seht ihr das Ding an? Johannes. Ah! das ist wol gar eine wirkliche

Bater. Gine so wirkliche, als jemahls eine in In-

Ulle. Dh!

Rifolas. I, wo hat denn der Bater die hergefriegt? Bater. Daß ich selbst nicht nach Offindien gewesen bin, und daß man hier in Hamburg keine Kotosnuffe kaufen kann, das wist ihr Alle. Hätte ich nun keinen Freund gehabt, der sie mir verschaffte, so würden wir Alle das Bergnügen, eine so merkwürdige und bei uns so seltene Frucht kennen zu lernen, entbehren muffen.

Gottlieb. Wer hat fie benn gefchickt?

Bater. Unfer Freund, der Schiffshauptmann Muller, den die Größeren unter euch vor zwei Jahren, da wir in Stade waren, gesehen haben.

Rikolas. Ach ja! der freundliche Mann, der uns auch in Dork befuchte.

Nater. Der nanliche! — Nun, er möge heut einen eben fo vergnügten Abend haben, als er und einen gemacht hat! wir wollen indeß sehen, ob wir die Schale öffnen können.

(Nach manchem mühfamen Schnitte kam man endlich damit zu Stande, die äußere dicke, faserige Schale aufzuschneiden, um die Auß herauszunehmen. Dann bohrte man mit einem kleinen Messer eines der drei kleinen Löcher auf, die durch die innere harte Schale gehen, und nur mit Nußsleisch zugewachsen sind, worauf eine gute Theetasse voll Saft herauslief. Dieser Saft wurde indeß nicht ganz so lieblich gefunden, als man ihn uns zu beschreiben pslegt; vielleicht, weil entweder die Nuß schon zu alt war, oder weil man sie vor ihrer völligen Reise gepflückt hatte. Hierauf sägte man die Nuß selbst durch, und gelangte so zu dem weißen, in der Mitte ausgehöhlten Kerne, der Ale ten noch lieblicher, als die süßeste haselnuß schmeette. Das war einnahl ein Fest sür das junge Völkden!)

Dietrich. Taufend! Was mochte das dem armen Robinson für Mühe koften, die harten Schalen aufzu-

Dater. Das könnt ihr nun beurtheilen, nachdem ihr gesehen habt, wie viele Mühe es uns gekostet hat, ungeachtet wir uns scharfer Meffer und einer Sage bestienen konnten, welche Robinson nicht hatte. Aber welche Schwierigkeit ift so groß, daß ein Hungeriger sie nicht überwände, wenn er Hoffnung hat, gefättigt zu werden!

Ungeachtet er seinen Sunger jest ziemlich gestült hatte, so lief er doch nach dem Strande, um zu sehen, wie es heute um die Austern stände. Spier sand er zwar wieder einige, aber doch bei weiten nicht genug, um eine vollskommene Mahlzeit davon halten zu können. Er hatte also große Ursache, Gott zu danken, daß er ihn heute ein anderes Nahrungsmittel hatte finden lassen. Und das that er denn auch mit sehr gerührtem Szerzen.

Die gefundenen Austern nahm er zum Mittageeffen mit, und nun kehrte er mit freudigem Muthe zu seiner gestrigen Arbeit zurück.

Er hatte am Strande eine große Muschelschale gefunden, die er statt eines Spatens gebrauchte. Dadurch
ward ihm seine Arbeit um so Bieles leichter. Nicht lange
nachher entdeckte er eine Pflanze, deren Stengel so faferig war, als bei uns der Flachs und der Hanf sind. Bu
einer andern Zeit würde er auf so etwas nicht geachtet
haben; jest aber war ihm nichts gleichgültig. Er untersuchte Alles, und dachte über Alles nach, ob er nicht
irgend einigen Nußen daraus ziehen könne.

In der Hoffnung, daß diese Pflanze sich eben so wie der Flachs oder Hanf werde bereiten lassen, riß er eine Menge davon aus, band sie in kleine Bündel, und legte sie ins Wasser. Da er nach einiger Zeit demerkte, daß die grobe äußere Schale vom Wasser weich genug gebeizt war, nahm er die Bündel wieder heraus, und spreitete die erweichten Stengel an der Sonne aus. Kaum waren sie hinlänglich getrocknet, so machte er einen Versuch, ob sie sich nun auch eben so, wie der Flachs, durch Hille eines großen Stocks, würde boken und dann brechen laffen. Und siehe! es gelang ihm.

Bon dem Flachse, welchen er daraus gewann, machte er sogleich einen Bersuch, kleine Stricke zu drehen. Diese wurden nun freilich nicht so seist, als diejenigen sind, die bei uns der Seiler macht, weil er kein Drehrad und keinen Gehülsen hatte; indeß waren sie doch stark genug, um seine große Muschel damit an einem Stocke fest zu binden, wodurch er denn ein Werkzeug erhielt, welches einem Spaten ähnlich sah.

Run fette er feine Arbeit fleifig fort, und pflangte Baum an Baum, bis er endlich ben fleinen Raum vor

feiner künftigen Wohnung völlig eingezäunt hatte. Da ihm aber eine einzige Reihe schlanker Bäume noch keine sichere Schupmauer zu sein schlen, so ließ er sich die Mühe nicht verdrießen, noch eine zweite Reihe um die erste herzumzupflanzen. Dann durchstocht er beide Reihen mit grünen Zweigen, und endlich gerieth er gar auf den Sinfall, den Raum zwischen beiden mit Rasen und Erde auszufüllen. Dadurch entstand nun eine so seste Wand, daß schon eine recht große Gewalt würde ersodert worden sein, um sie zu durchbrechen.

Alle Albend und alle Morgen begoß er feine kleine Pflanzung mit Waffer aus ber nahen Quelle. Bu Bafe fergefäßen dienten ihm die Kobosfchalen. Bald hatte er auch die Freude, zu bemerken, daß die jungen Bäume ausschlingen und grünten, fo daß es eine rechte Luft war,

fle anzusehn.

Da er mit feiner Einzäunung fast völlig fertig war, wandte er einen ganzen Tag bazu an, viele und starke Stricke zu brehen. Bon diesen machte er, so gut er konnte, eine Strickleiter.

Dietrich. Wogu benn bie?

Bater. Wirst es gleich hören. Er war Willens, gang und gar feine Thur ju feiner Wohnung ju machen, fondern auch bie lette noch übrige Deffnung jugupflangen.

Gottlieb. Wie wollte er denn aber hinein = und

herauskommen?

Dater. Dazu follte ihm eben die Strickleiter dienen. Der Felsen nämlich über seiner Wohnung war ungefähr zwei Stockwerke hoch. Oben stand ein Baum. Um diefen legte er seine Strickleiter, und ließ sie bis zu sich herunterhangen. Er versuchte darauf, ob er daran hinauf klettern könne, und es ging nach Wunfch.

Da died Alles fertig war, fo überlegte er nun, wie er E. Robinfon. 1fter Theil.

es wol anzufangen habe, um die kleine Sohlung des Berges noch weiter auszuarbeiten, damit sie groß genug würde, ihm zur Wohnung zu dienen. Mit seinen bloßen Sanden, sah er wol, würde es nicht gehen. Was war also zu thun? Er mußte suchen, irgend ein Werkzeug aussindig zu machen, welches ihm dazu behülstich wäre.

In dieser Absicht ging er hin nach einem Orte, wo er viele grüne Steine, die man Talksteine nennt, und die sehr hart sind, hatte liegen sehen. Da er unter denfelben sorgfältig suchte, so fand er zuerst einen, bei dessen Anblicke ihm vor Freuden das Herz im Leibe hüpfte.

Es war nämlich dieser Stein ordentlich wie ein Beil gestaltet; er ging vorn scharf zu, und hatte sogar ein Loch, um einen Stiel hineinzustecken. Robinson sah gleich, daß er sich ein ordentliches Beil daraus werde machen können, wenn er nur das Loch ein wenig erweitere. Hiemit kam er durch Hülfe eines andern Steins, nach langer Arbeit, endlich glücklich zu Stande. Dann steckte er einen diesen Stock zum Stiel hinein, und band ihn mit selbstgedrehtem Bindfaden so fest, als wenn er wäre eingenagelt gewesen.

Er versuchte darauf sogleich, ob er nicht einen jungen Stamm damit abhauen könnte, und seine Frende über den glücklichen Erfolg dieses Bersuchs war unaussprechelich groß. Man hätte ihm tausend Thaler für dieses Beil bieten können, und er würde es nicht dafür gegeben haben; so vielen Nupen versprach er sich davon!

Indem er weiter suchte unter ben Steinen, fand er noch zwei andere, die ihm gleichfalls sehr brauchbar zu sein schienen. Der eine war ungefähr wie ein Atöpfel goformt, den die Steinhauer und Tischler gebrauchen. Der andere hatte die Gestalt eines kurzen dicken Prügels, und ging unten spiß zu, wie ein Keil. Auch diese beiden nahm Robinfon mit, und lief nun freudig nach feiner Wohnung bin, um fich fogleich in Arbeit zu feten.

Das Werk ging trefflich von Statten. Indem er den spisigen, keilförmigen Stein an das Erdreich und an die Fessenstücke seste, und mit den Klöpfel darauf schlug, löste er ein Stück nach dem andern ab, und erweiterte auf diese Weise die Höhle immer mehr und mehr. In einigen Tagen war er so weit damit gekommen, daß er den Plat für groß genug hielt, ihm zur Wohnung und Schlaftelle zu dienen.

Er hatte schon vorher eine Menge Gras mit den Sanden ausgerauft, und es an die Sonne gelegt, um Sen daraus zu machen. Dieses war nun hinlänglich gedorrt. Er trug es daher in seine Sohle, um sich ein bequemes

Lager bavon zu madjen.

Und nun hinderte ihn nichts mehr, einmahl wieder auf menschliche Weise, nämlich liegend, zu schlasen, nachdem er viele Nächte, wie die Bögel, auf einem Baume sitzend, hatte zubringen müsen. D, was das eine Wolfust für ihn war, seine ermatteten Glieder so der Länge nach auf einem weichen Heulager auszustrecken! Er dankte Gott tafür, und dachte bei sich selbst: wenn doch meine Landsleute in Europa wüßten, wie es thut, wenn man viele Nächte hinter einander, auf einem harten Uste üßend, kümmerlich hindringen muß! Gewiß, sie würden sich glücklich schäßen, daß sie alle Abend sich auf ein weiches und sich erzes Lager strecken können, und würden nicht vergessen, auch für diese große Wohlthat Gott täglich zu danken!

Der folgende Zag war ein Sonntag. Robinfon widmete ihn der Ruhe und dem Nachdenken über sich felbst. Lange lag er auf seinen Knien, die bethränten Augen gen Himmel gerichtet, und flehete zu Gott um Vergebung feiner Sünden, und um Segen und Trost für seine armen Aeftern. Dann dantte er Gott mit Freudenthränen für die wunderbare Spulfe, die er ihm in feinem verlaffenen Buftande hatte widerfahren laffen, und gelobte die tägliche Besserung seiner selbst, und beständigen kindlichen Gehorsam an.

Lotte. Run ift er boch ein viel befferer Robinson, als er vorber war!

Bater. Das wußte der liebe Gott wol vorher, daß er sich bessern wurde, wenn's ihm unglücklich ginge, und beswegen schiefte er ihm eben diese Leiden zu. So macht der gutige himmlische Bater es immer mit uns. Nicht aus Born, sondern aus Liebe, läßt er's uns zuweilen übel gehen, weil er weiß, daß wir sonst nicht gut werden würden.

Um die Folge der Tage nicht zu vergeffen, und immer zu wissen, welcher Tag ein Sonntag wäre, war Nobinson darauf bedacht, sich einen Zeitweiser oder Katender zu machen.

Johannes. Ginen Ralender?

Bater. Freisich keinen fo genauen und auf Papier gebruckten, als man in Suropa machen kann; aber boch einer, nach bem er die Tage gablen konnte

Johannes. Und wie madite er benn bas?

Bater. Da er kein Papier und kein Schreibzeug hatte, so suchte er sich vier neben einander stehende Bäume aus, die eine glatte Rinde hatten. In den größten von ihnen grub er alle Abend mit einem scharsen Steine einen kleinen Strick, welcher jedesmahl einen zurückgelegten Tag bedeutete. So oft er nun sieben Stricke gemacht hatte, war eine Woche geendigt; und dann schnitt er in den nächsten Baum einen Strick, welcher eine Woche bedeutete. Hatte er in diesem zweiten Baume vier, oder, nach Beschaffenheit des Monats, fünf Stricke gemacht,

so bentete er in dem dritten Baume durch einen ähnliden Strich an, daß ein ganzer Monat verflossen war. Und wann endlich dieser Monatszeichen zwölf geworden waren, so merkte er in dem vierten Baume an, daß nun ein ganzes Jahr geendiget war.

Dietrich. Aber die Monate sind ja nicht alle gleich lang; einige haben ja dreißig, andere ein und dreißig Tage; wie wußte er denn immer, wie viel Tage jeder habe?

Bater. Das mußte er an den Fingern abzugahlen. Johannes. Un den Fingern?

Bater. Ja; und wenn Ihr es wünscht, so will ich euch bas auch lebren.

Ulle. D ja, lieber Bater!

Bater. Nun, so gebt Acht! — Seht, er machte so die linke Hand zu, dann slippte er mit einem Finger der andern Hand erst auf einen dieser hervorragenden Knöchel, dann in die dabei befindliche Grube, und nannte dabei die Monate in der Ordnung, wie sie auf einander solgen. Jeder Monat, der auf einen Knöchel fällt, hat ein und dreißig Tage, die andern aber, die in die Grübschen fallen, haben nur dreißig, den einzigen Februar oder Hornung ausgenommen, der nicht einmahl dreißig, sondern nur acht und zwanzig, und alle vier Jahre neun und zwanzig Tage hat.

Er fing mit dem Knöchel des Zeigefingers an, und nannte, indem er darauf tippte, den ersten Monat im Jahr, nämlich den Jänner oder Neujahrsmonat. Der hat also, wie viel Tage?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. Run will ich fortfahren, die Monate auf diese Weise an den Knöcheln abzugahlen, und du Johan-

nes, magft jedesmahl bie Bahl ber Tage nennen. - Alfo

Johannes. Sollte breißig Tage haben, hat aber nur acht und zwanzig und zuweilen nenn und zwanzig.

Bater. März oder Frühlingsmonat? Johannes. Ein und dreißig.

Bater. April oder Bandelmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Mai ober Wonnemonat?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. Junius oder Commermonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Julius oder Seumonat?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. August oder Erntemonat? (Auf den Knöchel des Daumens zeigend.)

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. September ober Berbitmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Oftober ober Beinmonat?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. November oder Reifmonat?

Johannes. Dreißig.

Bater. Dezember oder Bintermonat?

Johannes. Gin und dreißig.

Bater. Dietrich, haft du immer im Kalender nachgesehen, ob unfere Ungabe richtig war?

Dietrich. Ja, es traf Alles auf ein haar ein.

Bater Dergleichen Dinge muß man sich merken, weil man nicht immer einen Beitmeffer zur Hand hat, und Ginem boch manchmahl sehr baran gelegen ift, zu wissen, wie biel Tage jeder Monat hat.

Johannes. D, ich werde es nicht vergeffen!

Dietrich. Ich auch nicht, ich habe es mir wohl

gemerkt.

Vater. Auf diese Weise sorgte also unser Robinson bafür, daß er die Zeitrednung nicht verliere, und immer wisse, welcher Zag ein Sonntag sei, um ihn, wie die Kristen, feiern zu können.

Unterdeß hatte er den größten Theil der Kokosnuffe von dem einzigen Baume, den er bisher entdeckt hatte, schon verzehrt, und die Austern wurden so sparfam ausgeworfen, daß er von ihnen nicht allein leben konnte. Er fing also wieder an, für seinen künftigen Unterhalt beforgt zu sein.

Aus Furcht vor wilden Thieren und Menschen hatte er sich bisher noch nicht sehr weit von seiner Wohnung zu entsernen gewagt. Jest zwang ihn die Noth, ein Herz zu fassen, und sich etwas weiter auf der Insel umzusehn, um neue Nahrungsmittel zu entdecken. In dieser Albsicht beschloß er, am solgenden Tage in Gottes Namen eine kleine Lustreise vorzunehmen.

Um fid) aber vor ber brennenden Sonnenhipe gu verwahren, mandte er den Abend dagu an, fich einen Sonnenfchirm zu verfertigen.

Nifolas. Wo nahm er benn Leinwand und Fische bein bagu ber?

Bater. Er hatte weder Leinwand noch Fischbein, weder Meffer, noch Scheere, weder Nabel noch Zwirn, und boch — was meint ihr wol, wie er's anfing, um sich einen Sonnenschirm zu machen?

Difolas. Ja, das weiß ich nicht!

Bater. Er focht fich aus Beibenruthen ein fleines Dach, ftedte in die Mitte beffelben einen Stock, ben er mit Binbfaben festband, und bann holte er von feinem

56

Rofosbaume breite Blatter, die er mit Stecknadefn auf dem geflochtenen Dache befestigte.

Johannes. Mit Stecknadeln? 3, mo friegte er benn die ber?

Bater. Das rathe einmahl.

Lotte. D, ich weiß schon! Die hatte er gefunden unter dem Auskehricht, und in den Dielenripen; ich finde da auch oft welche.

Johannes. Ja, du haft es schön getroffen! Als wenn man Stecknadeln finden könnte, wo Keiner welche versoren hat! Und wo waren denn Dielen und Auskehricht in Robinsons Loche?

Bater. Run, wer rath's? — Wie wurdet ihr es machen, wenn ihr etwas feststecken wollter, und keine orbentliche Stecknadeln hattet?

Johannes. Ich murde Stacheln vom Dornbufche bagu gebrauchen.

Gottlieb. Und ich vom Stachelbeerbufche.

Dater. Das läßt sich hören! — Indeß muß ich euch fagen, daß Robinson weder jene, noch diese, dazu anwenden konnte, weil er weder Dornbufche noch Stachelbeerbusche auf seiner Insel gefunden hatte.

Johannes. Run, was gebrauchte er denn dazu? Dater. Fischgräten. Das Meer warf von Beit zu Beit todte Fische aufs Land, und wenn die denn verfault, oder von Raubvögeln verzehrt waren, so blieben die Gräten davon liegen. Bon diesen hatte Robinson die starksten und spisigsten aufgelesen, um sie statt der Stecknadeln zu gebrauchen.

Durch Sulfe derfelben brachte er einen fo festen Schirm zu Stande, daß kein einziger Sonnenstrahl durchfallen konnte. So oft ihm eine folche Arbeit glückte, hatte er immer eine unaussprechliche Frende darüber, und dann pflegte er zu sich felbst zu sagen: was ich boch in meiner Jugend für ein großer Narr gewesen bin, daß ich meine meiste Zeit mit Müßiggang zubrachte! D, wenn ich jest in Europa wäre, und alle die herrlichen Werkzeuge hätte, die man da so leicht haben kann, was wollte ich nicht Alles machen! Was sollte mir das für Freude sein, die meisten Dinge, die ich nöthig hätte, selbst zu versertigen!

Da es noch nicht fehr fpat am Tage war, so fiel ihm ein, ob er nicht auch einen Bentel machen könnte, worin er etwas zu leben mitnähme, und worin er Dasjenige zurücktrüge, was er etwa so glücklich sein würde, an neuen Lebensmitteln zu finden? Er sann eine Beit lang darüber nach, und endlich glückte es ihm, auch dazu Mittel zu finden.

Er hatte nämlich einen ziemlichen Borrath Bindfaden verfertigt; von diesem beschloß er ein Nes zu stricken, und aus dem Nepe eine Art Jagdtasche zu machen.

Das fing er nun fo an. Un zwei Baume, bie etwas über eine Elle aus einander fanden, fnupfte er einen Faden unter dem andern fest, und zwar fo dicht an einan: der, als möglich. Dies follte Das fein, mas die Beber ben Unfang nennen. Dann fnupfte er von oben berunter wieder einen Faden neben dem andern, aleichfalls fo bicht ale möglich, und mit biefen herunterhängenden Faben machte er um jeden Querfaden einen Knoten, recht fo, wie es bei ben Denmachern gefchieht. Diefe berunterhängenden Fäden maren alfo ber Ginfchlag. Und fo brachte er bald ein Det gu Stande, das einem feinen Fifdernete glich. Er lofete barauf die Enden von ben Baumen ab, fchurzte fie auf der einen Seite und unten aufammen, und ließ nur die obere Seite offen. Und fo hatte er eine ordentliche Jagdtasche gemacht, die er durch Spulfe eines dicken Bindfadens, ben er an den oberften Enden befestigte um den Sals bangen fonnte.

Bor Freuden über ben glücklichen Erfolg feiner Bemübungen kounte er die gange Nacht bindurch nicht ichtafen.

Gottlieb. D, ich mochte mir auch gern eine folche Jagdtasche machen!

Nifolas. Ich auch; aber wenn wir nur Bindfaden hatten!

Mutter. Wenn ihr eben so viel Freude, als Robinsson, an eurer Arbeit haben wollet, so müsset ihr auch erst den Bindsaden euch selbst machen, und auch selbst erst den Flachs oder Hanf zubereiten. Aber da diese noch nicht reis sind auf dem Felde, so will ich euch wol Bindsfaden dazu geben.

Gottlieb. D, willft du das, liebe Mutter?

Mutter. Gern, wenn ihr es wunfcht. Komm, wir wollen ihn holen.

Gottlieb. D, das ift prächtig!

Lotte. Das ist recht gut, Kinder, daß ihr das nache macht. Wenn ihr denn auch einmahl auf eine Insel kommt, wo keine Menschen sind, so wist ihr schon, wie ihr es machen mußt. Nicht wahr, Vater?

Bater. Ganz recht; macht nur! — Unfern Robinfon werden wir denn wol bis morgen muffen schlafen laffen! — Ich will unter der Zeit sehen, ob ich ihm nicht die Kunst, einen Sonnenschirm zu machen, ablernen kann!

## Fünfter Ubenb.

Um folgenden Abend, ba die Gefellschaft an dem gewöhnlichen Orte sich wieder versammelt hatte, kam Nistolas mit einer von ihm selbst versertigten Jagdtasche einhergestolzet, wodurch er Aller Augen auf sich zog. Statt des Sonnenschirms hatte er sich von der Röchinn ein Sieb gesiehen, das er über dem Kopfe auf einem Stocke trug. Sein aanger Ausgun war sehr ernschaft und maiestätisch.

Mutter. Brav, Nifolas! Das haft bu gut gemacht! Es fehlte nicht viel, so hatte ich dich für den wahren Robinson genommen!

Johannes. Ich habe nur noch nicht fertig werden können mit meiner Tafche, sonst wäre ich auch so gekommen.

Gottlieb. So geht mir's auch!

Bater. Schon gut, daß Einer damit fertig gewors ben ift; nun feben wir doch, daß es geht. Aber dein Schirm, Nifolas, taugt nichts!

Nikolas. Ja, ich habe ihn auch nur aus Noth gemacht, weil ich keinen andern so geschwind fertig kriegen konnte!

Bater (ber einen von ihm felbit gemachten Schirm hinter ber Bede vorlangt). Was fagft bu hiezu, Freund Robinfon? Rifolas. Ab! ber ift schön!

Bater. Ich hebe ihn fo lange auf, bis wir unfere Geschichte ausgehört haben. Wer bann von den Dingen, die Robinson machte, am meisten wird nachmachen können, der soll unser Robinson sein, und dem will ich bann ben Sonnenschirm schenken.

Gottlieb. Soll ber fid benn auch ordentlich eine Soutte bauen?

Bater. Warum nicht?

Alle. D, das ift fchon! das ift prachtia!

Water. Robinson ionnte kaum den Anbruch des Tages erwarten; er stand noch früher auf, als die Sonne, und machte sich zu seiner Reise fertig. Er hing die Tasche um, gürtete einen Strick um seinen Leib, steckte sein Beil, statt eines Degens, daran, nahm den Sonnenschirm auf die Schulter, und wanderte darauf getrost fort.

Buerst besuchte er seinen Kokosbaum, um eine ober ein paar Ruffe in seinen Beutel zu stecken; dann lief er auch erst an den Strand, um einige Austern dazu zu suchen, und da er sich mit Beiden nothdürftig versorgt, und einen guten Trunk frisches Wasser aus seiner Quelle zum Frühstück genossen hatte, so zog er ab.

Es war ein reizender Morgen. Die Sonne stieg jest eben in ihrer ganzen Herrlichkeit, wie aus dem Meere, hervor, und vergoldete die Gipfel der Bäume. Tausend kleine und große Bögel von wunderbaren Farben sangen ihr erstes Morgenlied, und freueten sich des neuen Tages. Die Luft war so rein und so erquickend, als wenn sie jest eben erst von Gott wäre geschaffen worden, und aus den Kräutern und Blumen duftete der süßeste Bohlgernch empor.

Robinfons Herz schwoll auf von Freude und Dankbarkeit gegen Gott. Auch hier, sagte er zu sich selbst, and hier zeigt er sich als ben Allgutigen! — Dann vermischte er seine Stimme mit dem Gesange der Bögel, und sang laut bas schöne Morgenlied:

Dein erstes Werk sei Preis und Dank, Du neugestärkte Seele! Der Herr hört beinen Lobgesang: D, preis' ihn, meine Seele! Mich felbst zu schüßen viet zu schwach, Lag ich und schlief in Frieden. Wer war indessen für mich wach? Wer schenkte Schlaf mir Müden?

Du bift es, Herr und Gott der Welt! Dein, dein ift unfer Leben; Du bift es, der es uns erhält, Und mir's jeht neu gegeben.

Gelobet feift bu, Gott ber Macht, Gelobt fei beine Treue, Daß ich, nach einer fauften Nacht. Mich bieses Tags erfreue.

Laß deinen Segen auf mir ruhn, Mich deine Wege wallen, Und lehre du mich selber thun Nach deinem Wohlgefallen.

Nimm meines Lebens gnädig mahr; Auf dich hofft meine Seele. Sei du mein Retter in Gefahr, Mem Bater, wenn ich fehle.

Gieb mir ein Herz voll Frömmigkeit, Boll warmer Menschenliebe, Ein Berg, das sich voll Freudigkeit In jedem Guten übe.

Daß ich, als bein gehorfam Kind, Nach wahrer Tugend strebe, Und nicht, durch Leidenschaften blind, Den Lastern mich ergebe.

Daß ich, bem Nächsten beizustehn, Beschwerlichkeit nicht scheue; Mich gern an Andrer Wohlergehn Und ihrer Tugend freue. Daß ich bas Glück ber Lebenszeit, Dir bankbar, froh genieße, Und meinen Lauf mit Frendigkeit, Wenn du gebentst, beschließe

Gottlieb. D, lieber Bater, willst du mir wol biefes Lied aufschreiben, daß ich's alle Morgen für mich fefen kann, wenn ich aufstehe?

Bater. Sehr gern.

Freund. R. Und ich will end bie Beife bagu lebren, fo konnen wir es vor bem Morgengebete fingen.

Mikolas. D, bas ift gut! Es ift ein gar gu fchones Lied!

Bater. Da Robinson sich noch immer vor wilden Menschen und vor wilden Thieren fürchtete, so vermied er bei seiner Wanderung, so sehr er nur immer konnte, die dichten Wälder und Büsche, und wandte sich vielmehr nach solchen Gegenden, die ihm eine freie Aussicht nach allen Seiten hin gewährten. Aber diese waren gerade die unfruchtbarsten Theile seiner Insel. Er war daher schon ziemlich weit gegangen, ohne Etwas zu finden, das ihm hätte nüplich werden können.

Endlich fiel ihm ein Gewächs in die Alugen, welches er näher untersuchen zu muffen glaubte. Es waren Krantbüfche, die neben eingnder standen, und einen kleinen Wald bildeten. An einigen sah er röthliche, an andern blaue, und wiederum an undern weiße Blumen; an einigen aber fanden sich, statt der Blumen, kleine grünliche Alepfelchen, von der Größe einer Kirsche.

Er biß hurtig einen berselben an, allein er fand, daß sie nicht genießbar waren. Aus Unwillen barüber riß er ben Busch, von bem er ihn gepflückt hatte, aus, und wollte ihn wegwersen, als er, zu seiner Berwunderung, an ber Wurzel besselben, allerlei kleine und große Knollen

hangen fah. Er vermuthete augenblicklich, daß diefe Knollen die eigentliche Frucht der Pflanze feien, und fing an, sie zu untersuchen.

Aber mit dem Einbeißen wollte es ihm abermahls nicht gelingen. Das Gewächs war hart und unschmackhaft. Robinson war schon im Begriff, das Ganze wegzuwersen; aber zum Glück siel ihm ein, daß eine Sache doch wol zu etwas gut sein könne, ungeachtet man ihren Rusen nicht sogleich bemerkte. Er steckte also einige diefer Knollen in seine Jagdtasche, und ging weiter.

Johannes. Ich weiß schon, was das für Knollen

waren!

Bater. Run, mas für welche meinst bu wol?

Johannes. I, es waren Kartoffeln! Die machfen ja gerade fo, wie fie hier beschrieben werden.

Dietrich. Und fie find ja auch in Umerika eigent-

lich zu Haus!

Gottlieb. Ad ja, da hat fie der Franz Drake hergebracht! — Aber das war doch dumm, das Robinson die nicht einmahl kannte!

Bater. Woher fennst bu fie benn?

Gottlieb. I, weil ich sie oft gesehen und gegeffen habe; sie sind ja meine Leibspeife!

Bater. Aber Robinfon hatte fie nie gefehen und ge- geffen.

Gottlieb. Richt?

Bater. Rein; weil sie damahle in Deutschland noch gar nicht bekannt waren. Erst seit ungefähr 70 bis 80 Jahren sind sie bei uns eingeführt, und es ist wol schon 200 Jahre her, daß unser Robinson lebte

Gottlieb. Ja, denn -

Bater. Siehft bu, lieber Gottlieb, daß man Unrecht thut, wenn man ju voreilig ift, andere Leute ju ta-

beln! Man muß fich immer erft felbft an ihre Stelle feben, und sich dann fragen: ob man's beffer gemacht baben murbe, als fie? Satteft du, wie Robinfon, niemable Rartoffeln gefeben, und hatteft bu, wie er, niemable gebort, wie man fie zubereiten muffe, fo murdeft bu, wie er, nicht miffen, mas damit ju machen fei. Laß dir diefen Umftand zur Warnung bienen, dich nie wieder für fluger, als andere Dienschen, zu halten.

Gottlieb. Ruffe mich, Baterchen! Bill's nicht wieber thun, their paint fant continuent saint in co

Bater. Bon da ging Robinson nun weiter, jedoch fehr langfam, und mit großer Borficht. Jedes Beräufch, welches der Wind awischen den Baumen und Buschen verursachte, erschreckte ihn, und machte, daß er nach feis nem Beile griff, um fich ju vertheidigen, wenn's nothig fei. Alber immer fah er ju feiner Freude, daß er fich ohne Urfache gefürchtet hatte.

Endlich fam er an einen Bach, wo er fein Mittags= mahl zu verzehren beschloß. Sier sette er sich unter eis nen dicken schattigen Baum, und fing ichon an, nach Dergensluft zu schmausen - als er plotifich durch ein fernes Geräusch entsetlich erschreckt murde.

Er fab anaftlich umber, und bemertte endlich eine gange Seerde --

Nikolas. Uh! gewiß Wilde? Gottlieb. Oder Löwen und Tiger?

Bater. Reine von beiden, fondern eine gange Seerde wilder Thiere, die einige Aehnlichfeit mit unfern Spirschen hatten, nur daß ihr Spals viel länger war, wodurch fie gewiffermaßen dem Rameele ähnlich wurden, und dem Ropfe nach einem fleinen Pferde glichen.

Wenn ihr miffen wollt, was das für Thiere waren, und wie fie genannt werden, fo will ich's euch wol fagen. Johannes. Dia!

Vater. Man nennt sie Lama's, auch wol Guanafo's, oder auch Schafkameele. Ihr eigentliches Baterland ist dieser Theil von Amerika (auf die Karte zeigend), der den Spaniern gehört, und den man Peru nennt. Deswegen werden sie auch wol Peruanische Schafe genannt, ungeachtet sie mit dem Schafe weiter nichts, als eine Art sehr feiner Wolle, gemein haben. Hier hatten die Amerikaner, ehe die Europäer ihr Land entdeckten, dieses Thier zahm gemacht, und gebrauchten es, wie kleine Esel, zum Lasttragen. Bon der Wolle besselben wußten sie sich Zeug zu Kleidern zu machen.

Johannes. Die leute in Pern mußten alfo wol nicht mehr fo wild fein, ale bie andern Amerikaner?

Bater. Bei weiten nicht! Sie wohnten, so wie auch die Merikaner (hier in dem nördlichen Amerika), schon in ordentlichen Häusern, hatten prächtige Tempel gebant, und wurden ordentlich von Königen beherrscht.

Gottlieb. Ift das nicht das Land, wo die Spanier das viele Gold und Silber herkriegen, was fie alle Jahr aus Umerika holen, wie du uns erzählt haft?

Dater. Das nämliche! — Da Robinson diese Thiere, die wir num auch Lama's nennen wollen, herannahen sah, regte sich bei ihm eine starke Begierde nach einem Stück Braten, wovon er nun schon in so langer Zeit nicht gekostet hatte. Er wünschte also eine zu erlegen, stellte sich daher mit seinem steinernen Beile dicht an den Baum, und hoffte, daß eine derselben vielleicht so nahe bei ihm vorbeikommen werde, daß er es mit dem Beile treffen könne.

Es geschah. Die sorgsosen Thiere, die hier vermuthlich niemahls waren gestört worden, gingen ohne alle Furcht bei dem Baume, hinter welchen Robinson sich versteckt hatte, vorbei nach dem Wasser, und da eins von ihnen, und zwar ein Junges, ihm so nahe kam, daß er es erreichen konnte, so schlug er es mit seinem Beise so nachdrücklich in den Nacken, daß es augenblicklich todt zur Erde kürztes and 178

Lotte. D pfui! Wie fonnte er auch nun bas thun? Das arme Schafchen!

Mutter. Und warum follte er's denn nicht thun? Lotte. Ja, das arme Thierchen hatte ihm ja nichts zu Leide gethan, und so hätte er's ja wol können leben lassen!

Mutter. Alber er gebrauchte ja das Fleisch dieses Thiers, um davon zu effen; und weißt du nicht, daß Gott uns erlaubt hat, die Thiere zu gebrauchen, wozu wir sie nöthig haben?

Bater. Ohne Noth ein Thier zu töbten, oder zu quälen, oder auch nur zu beunruhigen, wäre graufam, wäre Sünde; und das wird auch kein guter Mensch zu thun im Stande sein. Aber sie zu gebrauchen, wozu sie gut sind, sie zu schlachten, um ihr Fleisch zu esten, das ist uns unverwehrt. Wist ihr nicht mehr, wie ich euch einmahl erklärt habe, daß es sogar sür die Thiere selbst aut ist, daß wir es mit ihnen so machen?

Johannes. Alch ja! wenn wir die Thiere nicht gesbrauchten, so würden wir auch nicht für sie sorgen, und dann würden sie es lange nicht so gut haben, als jest, und dann würden des Winters viele von ihnen vor Hunger sterben muffen.

Dietrich. Ja, und sie murben viel mehr leiden muffen, wenn sie nicht geschlachtet wurden, sondern an Arankheiten und vor Alter sterben; weil sie sich einander nicht so helsen können, als die Menschen sich einander belfen.

Bater. Und bann, fo muffen wir auch nicht glauben, daß der Tod, den wir den Thieren anthun, ihnen fo viel Schmerz verursache, als es uns wol vorkommt. Sie wiffen nicht vorher, daß fie geschlachtet werden follen, find daber ruhig und zufrieden bis auf den letten Mugenblick, und bie Empfindung des Schmerzes, mahrend daß fie getödtet werden, ift bald vorüber. Ueberdies ift nun einmahl fein anderer Rath; wir muffen entweder die Thiere effen, oder fie effen und; weil fie, wenn wir ihre Bahl nicht täglich verminderten, fich bergeftalt vervielfältigen murden, daß für uns auf Erden weder Plat noch Nahrung bliebe; auch manche, die uns jest fein Leid zufügen, g. B. die Sunde, wurden, durch Sunger gezwungen, und anfallen, todten und auffreffen muffen.

In dem Augenblicke, da Robinson das junge Lama erschlagen hatte, fiel ihm erst die Frage ein: wie er nun mit der Bubereitung des Rleisches werde zu Stande fom= men können?

Lotte. I, founte er's denn nicht fochen oder braten? Bater. Das hatte er gern gethan, aber ce fehlte ihm unglücklicher Weise an Allem, was er dazu nöthig hatte. Er hatte feinen Topf und feinen Bratfvieß, und. was das Schlimmfte war - er hatte nicht einmahl Feuer.

Lotte. Kein Feuer? Das hatte er ja anmachen fönnen!

Bater. Freilich, wenn er Stahl und Bunder, einen Feuerstein und Schwefelhölzer gehabt hatte! Alber von diesem Allen hatte er nun gerade nichts.

Johannes. Ich weiß wol, wie ich's gemacht batte! Bater. Und mie benn?

Johannes. Ich hatte zwei Studichen trochnes Sola fo lange an einander gerieben, bis fie in Brand gerathen waren; fo wie wir einmahl in einer Reifebeschreibung lugfen, baf bie Milben es maden.

Bater. Gerade darauf verfiel unfer Robinfon auch! Er nahm alfo das getödtete Lama auf feine Schultern, und machte sich damit auf den Weg, um wieder nach feiner Wohnung guruckzufehren.

Auf feinem Rückzuge machte er noch eine Entbeckung, die ihm große Freude verursachte. Er traf nämlich sechs bis acht Bitronenbäume an, unter welchen schon verschiedene abgefallene reife Früchte lagen. Er las sie forgfältig auf, merkte sich den Plat, auf dem diese Bäume standen, und eilte nun sehr vergnügt zurück nach seiner Wohnung.

Hier war seine erste Arbeit, dem jungen Lama das Fell adzuziehen. Durch Hülfe eines scharfen Steins, den er statt eines Messers gebrauchte, kam er damit zu Stande. Das Fell spannte er, so gut er konnte, an der Sonne aus, um es zu trochen, weil er voraussah, daß er davon einen auten Gebrauch werde machen können.

Rifolas. Bas fonnte er benn bavon machen?

Bater. D, vielerlei! Erstens fingen seine Schuhe und seine Strümpse an zu reißen. Da dachte er unn, wenn er keine Schuhe mehr habe, so könne er sich von dem Felle Fußschlen machen, und sie unter die Füße binden, daß er doch nicht ganz barfuß zu gehen brauche. Dann war ihm auch nicht wenig bange vor dem Winter, und er freuete sich daher sehr, daß er nun ein Mittel wisse, sich mit Pelzwerk zu versorgen, um nicht erfrieren zu dürfen

3mar diefer Sorge hatte er füglich konnen überhoben fein, weil es in diefer Gegend niemable Winter wird.

Gottlieb. Diemable Winter?

Bater. Rein! In allen beißen Simmelsgegenden

hier zwischen ben beiben Wenbekreisen, wie ich euch neutich erkfärt habe, pflegt es ja niemahls Winter zu werden. Dafür haben diese Länder ein paar Monate lang ein unaufhörliches Regenwetter. — Doch davon wußte unser Robinson noch nichts, weil er in seiner Jugend sich nicht ordentlich hatte unterrichten lassen.

Johannes. Aber, Bater, ich meine doch, daß wir einmohl gelesen haben, daß der hohe Spieberg auf Ze-neriffa und die hohen Kordilleras in Peru immer mit Schnee bedeckt sind? Da muß es also wol immer Winter sein, und die liegen doch auch zwischen den Weitdereisen?

Bater. Du hast Recht, lieber Johannes, die sehr hohen bergigen Gegenden machen eine Ausnahme. Denn auf den Gipfeln solcher hohen Berge pflegt immerwährender Schnee und unvergängliches Sis zu liegen. Erinnerst du dich noch, was ich euch von einigen Gegenden in Oftindien erzählte, da wir neulich auf der Landkarte dahin gereiset waren?

Johannes. Alch ja, daß da in einigen Gegenden der Sommer und ber Winter nur ein paar Meilen weit aus einander find! Auf der Infel Beilon, die den Englandern gehört, und noch wo — wo war's doch gleich?

Bater. Auf ber vordern Oftindischen Salbinsel. Wenn nämlich diesseits des Gebirges Gates, auf der Malabarischen Küste, Winter ift, so ist jenseits des Gebirges, auf der Küste Koromandel, Sommer, und so umgekehrt. Eben so soll es ja auch auf der Insel Beram sein, die zu den Moluckischen Juseln geshört, wo man nur drei Meilen weit zu gehen brancht, um aus dem Winter in den Sommer, oder aus dem Sommer in den Winter zu kommen.

Aber wir haben und auf einmahl wieder weit von

unserm Robinson versoren! Seht, wie der Geist des Menschen durch einen einzigen Sprung sich plösslich an Derter versehen kann, die viele tausend Meilen weit von und entsernt sind! And Amerika flogen wir nach Assen, und nun — gebt Acht — husch! da sind wir wieder in Amerika, auf Freund Robinsons Insel. Ist das nicht wunderbar?

Nachdem er also das Fell abgestreift, das Eingeweide ausgenommen, und ein Hinterviertel zum Braten abgeschnitten hatte, war er nun zunächst darauf bedacht, einen Bratspieß zu machen. Diezu hieb er einen jungen schlauken Baum ab, entrindete denselben, und spiste ihn an dem einen Ende zu. Dann suchte er ein Paar gabelsörmige Aeste aus, welche dem Bratspieße zu Stüpen dienen sollten. Nachdem er diese gleichfalls unten zugespist hatte, schlug er sie gegen einander in die Erde, steckte den Braten an den Spieß, legte diesen darauf in die Gabeln, und freuete sich nicht wenig, da er sah, wie gut er sich umdrehen ließ.

Nun fehlte nur noch das Nöthigste von Altem, das Fener. Um dieses durch Reiben hervorzubringen, hieb er von einem trocknen Stamme zwei Hölzer ab, und seste sich sogleich in Arbeit. Er rieb, daß ihm der Schweiß in großen Tropsen vom Gesichte träuselte; allein es wollte ihm nicht gelingen. Denn wenn das Holz schon so heiß geworden war, daß es rauchte, so fühlte er sich so ermattet, daß er nothwendig erst einige Augenblicke einhalsten mußte, um wieder neue Kräfte zu sammeln. Darüber kühlte dann das Holz sich wieder ab, und seine vorige Arbeit war vergebens gewesen.

Sier fühlte er einmahl wieder recht lebhaft die Spulse lofigkeit des einfamen Lebens, und die großen Vortheile, die uns die Gesellschaft anderer Menschen gewährt. Spatte er nur einen einzigen Gehülfen gehabt, ber bann, wenn er felbst ermattet war, fortgefahren hätte zu reiben, so würde er gewiß mit der Entzündung bes Holzes zu Stande gekommen sein. So aber war es ihm unmöglich.

Johannes. Aber ich meine doch, der Wilbe fonne, ohne Andrer Sulfe, fich felbst Feuer durch's Reiben ma-

chen, fo oft er will!

Vater. Allerbings! Das kommt aber baher, baß die wilden Menschen gemeiniglich viel stärker sind, als wir Europäer, die wir gar zu weichtich erzogen werden. Und dann, so verstehen diese auch besser, wie man das Ding angreisen muß. Sie nehmen nämtich zwei Sölzer von verschiedener Art, ein weiches und ein hartes, und reiben das letzte mit großer Geschwindigkeit auf dem ersten. Dann entzündet sich dieses. Oder sie machen auch wol in das eine Solz ein Loch, stecken das andere dahinein, und drehen dieses darauf zwischen ihren Sanden so geschwind und so unaufhörlich herum, daß es anfängt zu brennen.

Davon wußte nun Robinson nichte; also wollte es ihm auch nicht damit gelingen.

Traurig warf er enblich die beiben Sölzer weg, feste sich auf fein Lager, stütte schwermuthig den Kopf auf die Hand, bliefte oft mit einem tiefen Seufzer nach dem schönen Braten, der nun ungegessen bleiben sollte, und indem er an den bevorstehenden Winter dachte, und was er alsdann machen wurde, wenn er kein Feuer hätte, überstel ihn eine solche Angst, daß er aufspringen und ein wenig umhergehen mußte, um freier Athem zu holen.

Da fein Blut babei in große Wallung gekommen war, so ging er nach ber Quelle, um sich einen frischen Trunk Wasser in einer Kokosschale zu holen. Mit diesem Wafer vermischte er den Saft einiger Zitronen, und erhielt

badurch ein fühlendes Getrant, welches ihm unter biefen Umftauden febr ju Statten fam.

Immer aber wässerte ihm noch der Mund nach dem Braten, von dem er gar zu gern ein Stückhen gegessen hätte. Endlich erinnerte er sich, einmahl gehört zu haben, daß die Zataren, die doch auch Menschen sind, das Fleisch, welches sie essen wollen, unter den Sattel legen, und es mürbe reiten. Das, dachte er, muß auf eine andere Weise ja auch wol zu erreichen sein, und er beschloß, einen Versuch zu machen.

Gedacht, gethan! Er holte sich zwei ziemlich breite und glatte Steine von der Art, wovon sein Beil war. Zwischen diese legte er ein Stück Fleisch, worin kein Knochen war, und sing nun an, mit seinem Klöpfel ohne Unterlaß auf den obersten Stein zu schlagen. Er hatte dies kaum zehn Minuten fortgesept, so sing der Stein an, heiß zu werden. Desto munterer schlug er darauf los, und ehe noch eine halbe Stunde verstrich, war das Fleisch, sowol von der Hise des Steins, als von dem unaufhörlichen Schlagen, so mürbe geworden, daß es vollskommen genießbar war.

Freilich schmeckte es nicht völlig so gut, als wenn es ordentlich märe gebraten worden; aber für Robinson, der so lange kein Fleisch gegessen hatte, war es doch ein außerordentlicher Leckerbissen. — D ihr Leckermäuler unter meinen Landsleuten, rief er aus, welchen oft die bessten Speisen Ekel verursachen, weil sie gerade nicht nach eurem verwöhnten Geschmacke sind, wäret ihr doch nur acht Tage an meiner Stelle gewesen, wie würdet ihr künftig gern mit jeder Gottesgabe zufrieden sein! Wie würdet ihr euch hüten, durch Verschmähung irgend einer gesunden Speise euch gegen die allesernährende Hand der Borsehung undankbar zu bezeigen!

Um ben Wohlgeschmad bieses Gerichts noch zu erhöhen, drückte er Sitronensaft barauf; und nun that er eine Mahlzeit, wie sie ihm lange nicht zu Theil geworden war. Und vergaß er nicht, dem Geber aller guten Gaben für diese neue Wohlthat recht innig zu danken.

Nach aufgehobener Tafel ging er mit sich selbst zu Rathe, welche Arbeit nun wol die pöthigste sei? Die Furcht vor dem Winter, die heute so lebhaft in ihm geworden war, machte, daß er sich porsepte, einige Tage bloß dazu anzuwenden, recht viele Lama's zu fangen oder todtzuschlagen, um sich mit Fellen zu versorgen. Da sie sehr zahm zu sein schienen, so hosste er, daß er seinen Wunsch ohne viele Mühe werde erreichen können.

Mit diefer Hoffnung legte er fich zu Bette, und ein fanfter, erquickender Schlaf belohnte ihn reichlich für jebe überstandene Mühe bes vollbrachten Tages

## Sech ster Abenb.

(Der Bater fahrt in feiner Ergahlung fort).

Unfer Robinson schlief dasmahl bis weit in den Zag hinein. Er erschraft, da er erwachte, zu sehen, daß es schon so spat war, und raffte sich hurtig auf, um seinen Weg nach den Lama's anzutreten. Aber der Himmel hinderte ihn daran.

Denn, ba er ben Ropf zu feiner Soble hinausftectte, mußte er ihn geschwind wieder gurudgieben.

Lotte. 3, warum benn?

Dater. Es fturzte ein fo gewaltiger Platregen herab, daß an fein Ausgehen zu benfen war. Er beschloß alfo, zu warten, bis der Schauer vorüber ware.

Aber der Schauer ging nicht vorüber; der Regenguß wurde vielmehr immer heftiger. Unterdeß bliste es so stark, daß seine, sonst dunkte Höhle, ganz in Feuer zu stehen schien, und dann folgte ein Donner, dergleichen er sonst niemahls gehört hatte. Die Erde zitterte vor dem entsehlichen Krachen, und von den Bergen kehrte ein so vielsacher Wiederhall zurück, daß das fürchterliche Getöse aar kein Ende nahm.

Beil Nobinson feine gute Erziehung gehabt hatte, so war ihm auch eine thörichte Furcht vor dem Gewitter eigen.

Gottlieb. Bor bem Donner und Blig?

Bater. Ja, er fürchtete fich fo fehr bavor, bag er vor Angft nicht zu bleiben wußte.

Gottlieb. F, das ist ja was Prächtiges; warum fürchtete er sich denn davor?

Bater. Warum? das weiß ich felbst nicht recht zu sagen; vermuthlich weil der Blis zuweilen zündet, auch wol dann und wann einmahl einen Menschen getödtet bat.

Johannes. Ja, aber bas gefchieht boch fo felten! Ich fann boch schon lange denken, und habe noch nies mahls gefehen, daß der Blig Ginen todt gefchlagen hatte.

Gottlieb. Und wenn er's auch thate, fo fommt man ja fo gefchwind von der Welt, und wenn man todt ift, fo fommt man ja jum lieben Gott; was thut's benn?

Dietrich. Ud, und es ift doch fo fcon, wenn ein Gewitter ift! Da fuhlt sich die heiße Luft fo danach ab,

und es fieht fo herrlich aus, wenn der Blit ans ben fchmargen Wolfen fahrt!

Lotte. Ich mag das auch gern haben. Willst du uns wieder hinführen, Bäterchen, wenn ein Gewitter kommt, daß wir es recht ansehen?

Bater. D ja! — Robinson war, wie ihr wißt, in seiner Jugend schlecht unterrichtet worden; daher wußte er auch nicht, was die Gewitter für eine große Wohlthat Gottes sind; wie die Luft danach so rein wird; wie sie machen, daß auf dem Felde und in den Gärten Alles noch einmahl so gut wächst; wie Menschen und Thiere, Bäume und Pflanzen dadurch so angenehm erquickt werden! —

Sest saß er in einem Winkel seiner Sohle mit gesale tenen Sanden, und fühlte Todesangst. Indeß vanschte der Platregen, indeß leuchteten die Blibe, indeß brüllte der Donner unaushörlich fort. Schon rückte die Mitagestunde heran, und noch hatte das Toben des Gewitters nicht im geringsten nachgelassen.

Hunger fühlte er nicht; den vertrieb ihm die Angst. Aber desto mehr wurde seine Seele durch schreckliche Gebanken gepeinigt. Die Zeit ist gekommen, dachte er, da Gott mich für meine Vergehungen will bugen laffen! Er hat seine Vaterhand von mir abgezogen; ich werde umkommen, werde nie meine armen Aeltern wiederschen!

Freund R. Run, basmahl bin ich mit Freund Robinfon boch auch gar nicht zufrieden.

Nikolas. Warum nicht?

Freund R. Warum? Hatte nicht ber liebe Gott schon so viel an ihm gethan, daß er wol aus seiner eisgenen Erfahrung hätte wissen können, daß er Niemandenverläßt, der ihm von Herzen vertraut und aufrichtig sich zu bestern sucht? Hatte er ihn nicht aus der augenscheins

lichsten Lebensgefahr gerettet? Hatte er ihm nicht schon so weit geholsen, daß er nicht mehr besvegen durste, vor Hunger sterben zu müssen? — Und doch so kleinmüthig! Psui! das war gar nicht hübsch von ihm!
Mutter. Ich bin Ihrer Meinung, lieber N.; aber

Mutter. Ich bin Ihrer Meinung, sieber R.; aber saffen Sie und Mitseid mit dem armen Menschen haben! Er war ja erst seit kurzen zum Nachdenken gekommen, und konnte daher unmöglich schon so vollkommen sein, als Einer, der von früher Jugend an sich zu bessern bemüht gewesen ist.

Bater. Saft Recht, meine Liebe; beine Sand! und hier einen Kuß für bein Mitfeib mit meinem armen Robinson, ben ich nun schon seit einiger Zeit recht liebgewonnen habe, weil ich sehe, daß er auf gutem Wege ift.

Indes er nun so in Angst und Sorgen dasaß, schiendas Gewitter endlich nachzulassen. So wie der Donner schwächer wurde, und der Regen nach und nach abnahm, wachte auch die Hoffnung wieder in seiner Seele auf. Jest, glaubte er, könne er sich schon auf den Weg mazchen; eben wollte er nach seiner Jagdtasche und nach seinem Beile greisen, als er plöslich — was meint ihr betändt und sinnlos zu Boden stürzte.

Johannes. Run! mas gefchah ihm benn?

Bater. Rerrerer — puff! ging es über seinem Kopfe; die Erde bebte, und Robinson stürzte bin, wie ein Todter! Das Gewitter schlug nämlich in den Baum, welcher über seiner Höhle stand, und zerschmetterte ihn mit einem so entsehlichen Krachen, daß dem armen Robinson Schen und Hören vergingen, und daß er sich eins bildete, er sei selbst erschlagen worden.

Lange blieb er liegen, ohne sich feiner felbst bewußt zu fein. Endlich, ba er merkte, daß er noch lebte, richtete er sich wieder auf, und das Erste, was er vor der

Thur feiner Sohle erblickte, war ein Theil des Baums, ben der Wetterschlag zerschmettert und herabgeworfen hatte Gin neues Unglück für ihn! Woran sollte er nun feine Strickleiter befestigen, wenn der ganze Baum, wie er glaubte, zerschlagen war?

Da der Regen indeß gänzlich nachgelaffen hatte, und auch fein Donner weiter gehört wurde, so wagte er es endlich, hinauszugehen. Und was erblickte er nun?

Etwas, welches ihn auf einmahl wieder mit Dank und Liebe gegen Gott und mit tiefer Scham über seine vorige Kleinmüthigkeit erfülte! Der Stamm des Baums nämlich, den der Betterschlag getroffen hatte, stand in lichten Flammen. So war also seinem größten Bedürfnisse auf einmahl abgehossen, und so hatte die göttliche Borsehung gerade zu der Zeit am sichtbarsten für ihn gesorgt, da er in seiner Aengstlichkeit sich einbildete, daß sie ihn verlassen habe!

Mutter. Wie wunderbar! Gerade Das, was Robinson für sein größtes Unglück hielt, mußte zu seinem größten Glücke ausschlagen. Aber solche weise und wohlthätige Ubsichten hat die göttliche Vorsehung bei allem Bösen, welches sie in der Welt zuläßt.

Bater. Sie macht es mit uns gerade fo, als ich es heute mit einem Kellerwurm machte.

Mutter. Wie fo?

Bater. Ich fpaltete Solz; indem ich nun einen Spieb vollführen wollte, bemerkte ich einen Kellerwurm, der gerade in der Ripe saß, in die ich eben hineinhauen wollte. Warum den armen Schelm ohne Noth tödten? dachte ich, und blies ihn dergestalt an, daß er, wie vom Sturmwinde aufgehoben, wol auf drei Schritte weit weggeschleudert wurde. Nun stellte ich mir vor, wie der kleine Narr in seinem dummen Köpfchen über den Bor-

fall vernünfteln könnte. Was das große zweibeinige Wesen doch für ein unfreundlicher Tirann ist! mochte er denken. So einen gewaltigen Sturmwind zu erregen, der mich Hals über Kopf zum Haus hinausschleudern muß? Und was hat er nun davon? Ich glaube wirklich, er that es nur, um mich Kobold schießen zu sehen. — So ungefähr möchte das Närrchen vielleicht gedacht haben, wenn Thiere ordentlich denken könnten, und es siel ihm wol nicht im Traume ein, daß ich bloß aus Güte so mit ihm versuhr. Und doch war's wirklich so. Laßt uns, Kinder, an diesen Kellerwurm denken, so oft wir in Bersuchung gerathen, auf eine unverständige und undankbare Weise über die Fügungen des Himmels zu urtheilen, die wir eben so wenig versichen, als der Kellerwurm die meinige.

Mit unaussprechlichen Empfindungen der Freude und der Dankbarkeit hob Robinson seine Sande auf gen Simmel, und dankte laut und unter Freudenthränen dem guten, dem allesregierenden Bater der Menschen, der auch bei den schrecklichsten Begebenheiten, die er zuläßt, immer die allweisesten und liebreichsten Absichten hat. D! rief er aus, was ist doch der Mensch, der arme kurzsichtige Wurm, daß er murren durste über Das, was Gott thut, und was er doch nicht versteht!

Nun hatte er Feuer, ohne daß es ihm weiter die geringste Mühe gekostet hätte; nun war es ihm leicht, dies seiner zu unterhalten, und nun brauchte er wegen seiner fünstigen Erhaltung auf dieser einsamen Insel weniger bekümmert zu sein. — Die Jagd wurde für heute eingestellt, weil Robinson sogleich von dem Feuer Nupen ziehen, und seinen Braten, der noch von gestern her am Spieße steckte, zubereiten wollte.

Da der unterfte Theil des brennenden Stammes an

welchem seine Strickleiter hing, noch unverlett war, so konnte er sicher hinaussteigen. Er that's, nahm barauf einen Feuerbrand, stieg mit demselben hinab in den eine gezäunten Borplat seiner Wohnung, machte daselbst ein helles, lustiges Feuer vor seinem Braten an, und kletterte alsdann wieder zu dem brennenden Stamme hinauf, um das Feuer auszulöschen. Hiemit kam er denn auch bald zu Stande.

Und nun verwaltete er das Amt eines Küchenjungen, unterhielt die Flamme, und wendete seinen Braten steifig. Der Anblick des Feuers war ihm ungemein ersreus lich und rührend. Er sah es als ein theures Geschenk Gottes an, das er ihm aus den Wolken herabgesandt habe, und indem er die großen Vortheile überdachte, die es ihm gewähren würde, so waren seine Augen oft danksbar gen Himmel gerichtet. So oft er nachher Feuer sah, oder an Feuer dachte, war sein zweiter Gedanke immer: auch das hat Gott mir gegeben.

Bei feiner gestrigen Abendmahlzeit hatte Robinson in bem Geschmacke bes murbe geschlagenen Fleisches das Salz vermißt. Er hoffte, mit der Zeit auf seiner Inseletwas zu finden; für jeht aber lief er nur hin nach dem Strande, um sich eine Kokosschale voll Meerwasser zu holen. Mit diesem begoß er einige Mahl seinen Braten, und salzte ihn dadurch nothdürstig.

Jest schien er hinlanglich burchgebraten zu sein. Die Freude, mit welcher Robinson bas erste Stück bavon abschnitt, und ben ersten Biffen bavon in den Mund steckte, mag Derjenige beschreiben, ber auch einmahl, wie er, in so langer Zeit nichts von ordentlich zubereiteter Speise genoffen, und alle Hoffnung, bergleichen jemahls wieder zu genießen, schon ganzlich aufgegeben hatte.

" Nun war die große Frage: wie er verhüten solle, daß das Feuer ihm niemalis wieder ausgebe?

Gottlieb. D, das fonnte er ja leicht machen! Er branchte ja nur immer wieder neues Solg angulegen.

Bater. Schon gut; aber wenn er nun schlief, und es kam bes Nachts einmahl ein plöplicher Regenguß, wie ba?

Lotte. Weißt du mas, Nater? Ich hatte das Feuer in meiner Sohle angemacht, wo der Regen nicht hinkommen konnte.

Dater. Nicht übel! Aber feine Sohle war jum Unglud fo klein, daß fie ihm nur zu einer Lagerstelle diente, und dann, so hatte sie auch keinen Schorftein. Er wurde es also vor Rauch darin nicht haben aushalten können.

Lotte. Ja, so weiß ich ihm nicht zu helfen.

Johannes. Das ist bod, verzweifelt, daß sich immer Etwas finden muß, daß ihm Noth macht! Oft follte Einer glauben, nun wäre er bod, recht glücklich; aber großen Dank! gleich kommt ihm wieder etwas Neues in die Dueere!

Dater. So unendlich schwer ist es für jeden einzelnen Menschen, alle seine Bedürsnisse allein zu bestreiten, und so groß sind die Bortheile, die und das gesellige Leben gewährt! D, Kinder, wir wären Alle nur arme, elende Wichte von Menschen, wenn Jeder von und allein leben sollte, und Keiner sich der Hülfe seiner Rebenmensschen getrösten dürfte! Tausend Hände reichen nicht zu, um alles Das zu bereiten, was ein Sinziger unter und an jedem Tage gebraucht!

Johannes. D, Bater -

Bater. Meinst du nicht, lieber Johannes? Wohlan! laß doch sehen, was du hente Alles genoffen und was du Alles gebraucht hast! Erstens hast du bis zu Sonnenaufgang geschlafen, und zwar in einem orbentliden Bette, nicht?

Johannes. Auf Matragen.

Bater. Gleichviel! — Die Matragen sind mit Pferdehaaren ausgestopst. Diese haben zwei Menschenhände abgeschuitten, zwei gewogen und verkaust, zwei eingepackt und versandt, zwei empfangen und ausgepackt, zwei wieder an die Sattler oder Teppicher, undeutsch Tapezirer genannt, verkaust. Des Sattlers Hände haben die Haare, die verwickelt waren, aus einander gepflückt, und die Matrage damit angefüllt. Der Ueberzug der Matrage ist von gestreister Leinwand, und wo ist diese hergekommen?

Johannes. Die hat der Leinweber gemacht.

Vater. Und was gebraucht er dazu?

Johannes. I, einen Weberftuhl, und Garn, und eine Winde, und einen Scherrahmen, und Rleifter, und -

Vater. Schon genug! Wie viel Hande mußten nicht erst beschäftigt sein, ehe der Weberstuhl sertig wurde! Wir wollen nur wenig seben — zwanzig! Der Kleister wird von Mehl gemacht. Wie viel muß nicht erst geschehen, ehe man Mehl haben kann! Wie viel Hundert Hände müssen thätig sein, um alles Das zu machen, was zu einer Mühle gehört, worauf das Mehl gemahlen wird! — Der Leinweber gebraucht auch vornehmlich Garn, und wo nimmt er das her?

Johannes. Das wird gefponnen von ben Spin-nerinnen.

Bater. Und woraus?

Johannes. Aus Flache.

Bater. Und weißt du noch, durch wie viel Sande ber Flachs geben muß, ehe er zu Garn gesponnen werben fann?

C. Robinfon. ifter Theil.

Johannes. Ach ja, das haben wir ja neulich erst berechnet! Erst muß der Landmann den Leinsamen sichten, damit kein Unkrant dazwischen komme; dann muß der Acker gedüngt und gepfligt werden; dann wird gestäet, dann geegget. Wenn dann der junge Flachs hervorwächst, so kommen die Franen und Mädchen, und gäten das Unkrant aus. Ist er dann groß genug geworden, so reißen sie Stengel aus, und ziehen sie durch die Raufe, daß die Samenknöpschen davon abkallen müßfen.

Rifolas. Uch ja, und bann binden fie die Stengel in fleine Bundel, und legen fie ins Baffer!

Dietrich. Und wenn sie ba lange genug gelegen haben, so nehmen sie sie wieder heraus -

Gottlieb. Und feten fie an die Sonne, daß fie trocken werden.

Frit den. Und dann brechen sie auch den Flachs auf der Breche -

Lotte. Nein, mit Erlaubniß, lieber Herr, erft muffen fie ihn boten! Nicht mahr, Bater?

Frischen. Ach ja, und dann brechen fie ihn, und bann

Johannes. Dann wird er gehechelt auf ber Bechel, bie fo viele spisige Stacheln hat, daß ber Werg ober bie Sebe herauskomme.

Dietrich. Und dann thun sie noch etwas damit — ich weiß — v, gleich, gleich! — sie schwingen ihn mit der Schwinge!

Bater. Run nehmt einmahl alles Das zusammen, was erst geschehen muß, ehe wir Leinwand haben, bedenkt zugleich, wie vielerlei Arbeit alle diese Werkzenge ersodern, die der Ackermann, die Flachsbereiterinn und die Spinnerinn nöthig haben, und ihr werdet mir gestehen,

daß es nicht zu viel gesagt fei, wenn ich versichern wollte, daß bloß zur Verfertigung der Matrabe, worduf ihr fo fauft schlaft, mehr als taufend Sande beschäftiget gewefen sind!

Gottlieb. Das ist bod, erstauntich! Tausend Sande! Bater. Run bedeuft, wie viele andere Dinge ihr täglich nöthig habt, und sagt mir dann einmahl, ob es wol zu verwindern sei, daß Robinson alle Augenblicke in Roth gerathen mußte, da keine einzige andere Sand, auser den seinigen, für ihn arbeitete, und er kein einziges von alle den Werkzeugen hatte, womit man bei uns so leicht etwas zu Stande bringen kann?

Jest war er also darüber bekümmert, wie er es doch wol anzufangen hätte, um sein liebes Feuer vor dem Erstsschen zu dewahren. Bald rieb er sich die Stirn, als wenn er einen guten Sinfall aus seinem Kopfe mit Gewalt heraustreiben wollte; bald ging er mit untergeschlagenen Armen und mit hastigen Schritten in seinem Vorplate auf und nieder, und wußte lange nicht, was er machen sollte. Endlich selen seine Alugen von ungefähr auf die Felsenwand des Hügels, und in dem Augenblicke wußte er, was er zu thun hätte!

Dietrich. Wie fo?

Bater. Und der Felfenwand ragte, ungefähr eine Glie hoch über der Erde, ein fehr großer und fehr bicker Stein hervor.

Frigden. Wie groß mar er mot?

Dater. Eine genane Zeichnung davon habe ich nicht erhalten können; aber ich vermuthe, daß er ungefähr fo lang war, als ich bin. In der Breite und Dicke mochte er eine gute Elle halten.

Ungeachtet es ftarf geregnet hatte, fo mar doch die Stelle unter biefem großen Steine fo trocken geblieben,

als wenn ein ordentliches Dach darüber gewesen wäre. Rebinson sah darans den Augenblick, daß sie einen völlig sichern Feuerherd abgeben könne. Aber er sah noch mehr. Er bemerkte nämlich, daß es ihm leicht sein werde, diesen Platz zu einer ordentlichen Küche mit Feuerherd und Schorstein einzurichten, und er nahm sich vor, fogleich Sand ans Werk zu legen.

Mit feinem Spaten grub er die Erde unter dem großen Steine ungefähr eine gute Elle tief aus. Dann faßte er ben Anschlag, die beiden Seiten dieser Stelle, bis zu bem diefen Steine hinauf, mit einer ordentlichen Mauer einzufassen.

Gottlieb. Ja, wie konnte er denn eine Mauer machen?

Bater. Da er jest auf Alles, was ihm vorkam, mit der größten Aufmerkfamkeit achtete, und sich immer felbst fragte: wozu möchte das wol nütlich fein?

— so hatte er auch eine gewisse Thonerde nicht unbemerkt gelassen, die er an einer Stelle seiner Insel gesehen hatte. Er hatte vielniehr gleich gedacht: ei, daraus könnte man ja wol Backsteine machen, um eine Mauer aufauführen?

Jest erinnerte er sich wieder baran; und ba er mit dem Ausgraben der Rüche beinahe fertig war, so nahm er seinen Spaten und sein steinernes Meffer, und begab sich damit nach dem Orte, wo die Thonerde war, um sich sogleich in Arbeit zu setzen.

Weil es ftark geregnet hatte, so war die Erde so weich, daß er sie ohne Mühe ausstechen, zu viereckigen Backsteinen formen und mit seinem steinernen Messer glatt schneiden konnte. Er hatte in kurzer Zeit eine ziemliche Menge davon zubereitet, die er einen neben den andern an einen Ort stellte, wo sie den ganzen Tag über von

der Sonne konnten beschienen werden. Mit dieser Arbeit beschloß er fortzusahren, und verfügte sich nun wiesder nach Hause, um den Rest seines Bratens zu verzehren, weil die muntere Arbeit starke Sklust bei ihm erregt hatte. Um an einem so freudenvollen Tage einmahl recht königlich zu schmausen, ersaubte er sich auch, eine von den wenigen noch übrigen Kokosnüssen mitzunehmen.

Die Mahlzeit war herrlich. Ach! feufzte Robinson mit freudigem, aber boch auch zugleich mit wehmüthigem Sperzen — ach! wie glücklich wäre ich jest, wenn ich nur einen einzigen Freund, nur irgend einen Menschen, und wäre er auch der armseligste Bettler, zu meinem Gesellschafter hätte, dem ich sagen könnte, daß ich ihn lieb hätte, und der mir wieder sagte, daß er mich anch lieb hätte! Wäre ich auch nur so glücklich, irgend ein zahmes Thier — einen Hund oder eine Kape — zu besiben, dem ich Gutes erzeigen könnte, um mir seine Liebe zu erwerben! Aber so ganz allein, von allen lebenden Wesen so ganz abgesondert zu sein! Hier rolltz eine wehmüthige Thräne über seine Wangen.

Jest erinnerte er sich ber Zeit, ba er mit feinen Brübern und anderen Gespielen oft in Unfrieden und Zänferei gelebt, hatte, und er erinnerte sich derselben mit der bittersten Neue. Ach! dachte er, wie wenig wußte ich doch damahls den großen Werth eines Freundes zu schäßen! D, wenn ich doch jest in meine Jugend zurückgesest wurde, wie freundlich, wie gefällig, wie nachzgebend wollte ich mich gegen meine Brüder und gegen andere Kinder betragen! Wie gern wollte ich kleine Besleidigungen dulden, und wie wollte ich durch Güte und Freundlichkeit alse Menschen zwingen, mir gut zu sein! Gott! Gott! Warum wußte ich das Glück der Freundsoch wellte gen wollte der Freundsoch wellte gern wollte der Freundsoch wellte Gott! Warum wußte ich das Glück der Freundsoch wellte gen wellte der Freundsoch wellte gern wollte der Freundsoch welch welch

fchaft bod nicht eher zu schäpen, ale bie es für mich verloren — ach! auf immer verloren war!

Indem er hierauf zufälliger Weise die Angen nachdem Eingange seiner Höhle richtete, bemerkte er eine Spinne, die in einer Ecke ihr Netz ausgespannt hatte. Der Gedanke, mit irgend einem lebendigen Wesen unter Sinem Dache zu schlasen, hatte so viel Freudiges für ihn, daß es ihm jeht ganz und gar nicht darauf ankam, was es für ein Thier sei. Er beschloß, dieser Spinne alle Tage Fliegen zu sangen, um ihr zu erkennen zu geben, daß sie an einem sichern und freundschaftlichen Orte wehne, und, wo möglich, sie zahm zu machen.

Da es noch hell am Tage und die durchs Gewitter abgefühlte Luft so sehr erquickend war, so wollte Robbinson noch nicht zu Bette gehen, und um die Zeit mit etwas Nüplichem hinzubringen, nahm er seinen Spaten wieder zur Hand, und fing an, noch etwas Erde ans seiner Küche auszugraben. Plöplich stieß er auf etwas Hartes in der Erde, so daß sein Spaten beinahe zerbrochen wäre.

Er glaubte, es ware ein Stein; aber wie erstaunte er, da er den Mumpen heranshob, und nun entdeckte, daß er — aus gediegenem Golde bestand.

Gottlieb. Daß bich! Der hat doch einmahl reche tes Gluck, der Robinfon.

Bater. Ein recht großes! Der Klumpen Gold war so dief, daß wol für einige hundert tausend Thaler Münze daraus geprägt werden konnte. Nun war er auf einmahl ein steinreicher Mann, und was konnte er sich nun nicht Alles auschaffen? Er konnte sich einen Palast bauen lassen, konnte Kutschen, Pferde, Bediente, Läuser, Affen und Meerkagen halten! konnte

Gottlieb. Ja, wo wollte er aber bas herkriegen

auf seiner Infel? Da war ja Reiner, ber was zu verstaufen hatte!

Vater. Ja so, daran hatte ich nicht gedacht! — Umserm Robinson siel Dieses den Augenblick ein. Statt sich über den gefundenen Schatz zu freuen, stieß er ihn verächtlich mit dem Fuße fort, und sprach: Da liege, du elender Klumpen, wonach die Menschen so begierig zu sein psiegen! Was nützest du mir! O hätte ich statt deiner ein gilt Stück Sisen gefunden, woraus ich mir vielleicht eine Art oder ein Messer hätte schmieden können! Wie gern gäbe ich dich für eine Handvoll eiserner Rägel oder für irgend ein nützliches Wertzeug hin! — Und so ließ er den ganzen kostvaren Schatz mit Verachtung liegen, und würdigte ihn nachher kaum eines Blickes im Vorbeigehen.

Lotte. Weißt bu mas, Bater? ber macht es eben fo, wie ber Sahn!

Bater. Wie welcher Sahn?

Lotte. I, weißt bu nicht mehr, in ber Fabel, die bu uns einmahl ergablt haft? Es war einmahl ein Sabn.

Batet. Dun?

Lotte. — der fratte im Miste und fanv — i, wie heißt es boch?

Vater. Gine Perle?

Lotte. Ach ja, eine Perle war's! Da sagte er: was nüpest du mir, du glanzendes Ding? Wenn ich, statt beiner, ein Gerstenkorn gefunden hätte, war's mir viel lieber. Und da ließ er die Perle liegen, und bekummerte sich nicht barum.

Bater. Gang recht! Gerade fo machte es Robinfon auch mit bem Goldkumpen. Jest ruckte die Racht heran. Die Sonne war langft ins Meer binabaefunten.

Gottlieb. Ins Meer?

Bater. So kommt es Denen vor, die auf einer Infel oder in einem Lande wohnen, welches gegen Westen an das Meer stößt. Diesen scheint es recht so, als wenn die Sonne des Abends ins Meer versänke, wann sie unkergeht, und deswegen pflegt man wol zuweilen so zu sprechen, als wenn es wirklich so wäre.

An dem andern Ende des himmels stieg der liebliche Mond herauf, und warf so freundliche Strahlen in Nobinsons Sohle, daß er vor Bergnügen darüber erst gar

nicht einschlafen konnte.

Lotte. D fieh, fieh, lieber Bater! Dort kommt uns fer Mond auch eben hervor!

Johannes. Ach ja! - D, wie bas fo prachtig queffebt!

Bater. Nun, Rinder, Robinfon fchläft, indeß fein Fener an einigen großen Solgflücken langfam fortbreunt. Bas benet ihr unterbeß zu machen?

Rifolas. D, wollen wir nicht erft wieder in unfere ganbe geben, ebe wir und zu Bette legen?

Gottlieb. D ja, in die Laube!

Bater. Run fo kommt, meine Lieben, um unferm Schöpfer bei bem Lichte feines herrlichen Mondes ein Loblied für die Frenden des verfloffenen Tages zu fingen! Und Alle gingen frendig nach der Laube.

## Siebenter Abend.

Johannes, Nikolas und Gottlieb zogen am folgenden Abend ben Bater an Arm und Schoof zur Spansthur hinaus. Auf ihr Geschrei um Sulfe kamen die Uebrigen auch herbeigerannt, und so wurde der Alle ohne weitere Umftände von Allen fortgeschleppt.

Bater. Run, wohin wollt ihr mich benn gieben, ihr gewaltigen Leute?

Johannes. J, auf den Grasplat, unter den Apfel-

Bater. Was foll ich benn ba?

Rifolas. D, von unferm Robinfon! Bitte, bitte! Gottlieb. D ja! Bom Robinfon. Souft auch mein liebes, zuckersufes Baterchen fein!

Bater. Ja, das ift schon gut; aber ich beforge, daß euch mein Robinson fein Vergnügen mehr macht! Johannes. Rein Vergnügen? Wer hat das gesaat?

Bater. Keiner! Aber wenn ich nicht irre, so sah ich gestern Abend Ginige unter euch gahnen, und bas pflegt sonst ein Zeichen zu sein, bag man Langeweile hat.

Johannes. D nein, gewiß nicht! Das fam nur bavon ber, daß wir so viel gegraben hatten in unferm Garten. Das glaube ich, wenn man den gangen Nachmittag gegraben hat, so kann man wol ein Bifichen schläfzig fein!

Nifolas. Seute haben wir nur Unfraut ausgegastet und die Salatpflauzen begoffen; nun find wir noch recht munter.

Lotte. D ja, nun find wir noch recht munter; fieh

nur, wie ich noch fpringen fann!

Vater. Wenn ihr's denn so wollt, so will ich's wol thun; aber ihr mußt mir auch sagen, wenn ihr's mude werdet.

Johannes. D ja! - Da?

Bater. Weit die Sitze auf Robinson's Insel bet Tage so unerkräglich war, so mußte er vornehmlich den frühen Morgen und den Abend nüßen, wenn er irgend eine Arbeit zu Stande bringen wollte. Er stand also noch vor Aufgang der Sonne auf, legte neues Solz an sein Feuer, und nahm eine halbe Kokosnuß zu sich, die ihm von gestern übrig geblieben war. Jeht wollte er einen andern Braten von seinem Lama an den Spieß stecken, aber er fand, daß das Fleisch schon stinkend geworden war, der schwülen Sitze wegen. Den Fleischhunger mußte er sich also für heute schon vergehen lassen.

Da er sich nun auf ben Weg nach ber Thonerbe maschen wollte, und seine Jagdtasche umhing, fand er noch die Kartosseln darin, die er ehegestern aufs Gerathewohl mit nach Hause genommen hatte. Es siel ihm ein, sie bei seinem Feuer in glühende Asche zu legen, um zu ses hen, was doch wol daraus werden möchte, wenn sie ges

braten würden. Dann ging er ab.

Er arbeitete so fleißig, daß er noch vor Mittage so viele Backsteine aus Thon geformt hatte, als er vermuthete, daß er zu der Mauer um seine Küche her nöthig haben würde. Alsdam ging er nach dem Strande, um einige Austern aufzusuchen. Aber statt der Austern, deren er nur wenige fand, entdeckte er hier zu seiner großen Frende ein anderes Nahrungsmittel, welches noch besser, als jene, war.

Johannes. Was war benn bas?

Bater. Es war ein Thier, welches er zwar felbst noch niemahls gegessen, aber wovon er doch gehört hatte, daß das Fleisch desselben wohlschmeckend und gesund sei.

Johannes. Run, mas war es denn?

Dater. Gine Schildkröte, und zwar eine fo große, als man hier zu Lande nicht zu sehen bekommt. Sie mochte leicht hundert Pfund schwer sein.

Gottlieb. Ah, bas muß ja eine erschreckliche Schildsfrote gewesen fein! Giebt es benn wol foldhe?

Johannes. D, es gibt noch viel größere! Weißt bu nicht mehr aus einer Reifebeschreibung, die uns Bater vorgelesen hat? Die, welche die Leute, die um die Welt reiseten, auf dem Südmerre fingen? Die waren ja breis hundert Pfund schwer gewesen.

Gottlieb. Dreihundert Pfund! Das ift doch er-ftaunlich.

Dater. Robinfon lud feinen Fund auf die Schultern, und schleppte ihn langfam nach hause. hier hieb er mit seinem Beile so lange auf den untern Theil der Schale, bis sie endlich zerplatte. Dann bemächtigte er sich der Schildfröte, schlachtete sie, und schnitt ein gutes Stück zum Braten davon ab. Dieses steckte er an den Spieß, und wartete, weil er von der Arbeit hungerig geworden war, mit Schmerzen, daß es gar sein möchte.

Unterbeß, daß er ben Braten wendete, ging ihm ber Gebante im Ropfe herum, was er benn nun mit bem übrigen Fleische ber Schildkröte anfangen sollte, um es vor ber Faulung zu bewahren. Um es einzubökeln, bagu fehlte es ihm an einem Buber und an Salz.

Lotte. Was ift das: einboteln?

Bater. Das heißt, Fleisch, welches man gern aufbewahren möchte, in ein Gefäß legen, und mit vielem Salze bestreuen. Sast Du nicht gesehen, wie bie Mutter biefen Winter bas Schweineffeisch einbokelte? Lotte. Alch ja! Aber ich meine, bas hieße einspökeln?

Bater. Man fpricht auch fo; aber wie Einige behaupten, wurde man richtiger einbofeln fagen. Beift bu noch, Johannes, warum?

Johannes. D ja! Man fagt — ich weiß aber nicht, ob's wahr ist — das Wort kame von dem Wilehelm Bökel oder Beukelsen, der zuerst die Kunst erfand, die Säringe einzusalzen, daß man sie das ganze Jahr hindurch effen kann.

Mutter. Schönen Dank, Johannes, daß du mir das gelehrt haft! Nun weiß ich doch auch, wie man spreschen muß.

Bater. Die Herleitung ist indeß so ganz ausgesmacht noch nicht. — Traurig sah Robinson voraus, daß seine ganze schöne Schildfröte, wovon er vierzehn Tage und länger leben konnte, morgen schon ungenießbar werden würde, und doch kannte er kein Mittel, wie er daß kleisch erhalten sollte. Plöplich aber siel ihm etwas ein! Die obere Schale der Schildkröte war wie eine ordentliche Mulde gestaltet. Diese, dachte er, will ich statt des 3112 bers gebrauchen. Aber woher nun Salz?

Sieh doch, was ich für ein Dunimkopf bin! fagte er, und sching sich vor die Stien. Kann ich das Fleisch nicht mit Meerwasser übergießen, und wird das nicht beinahe eben so gut sein, als wenn ich's in Salzlake legte? O trefslich! tresslich! rief er aus, und drehete vor Freuden den Braten noch einmahl so geschwind herum.

Jest war der Braten fertig. Uch! feufzte Robinfon, indem er ein recht leckeres Stückhen bavon mit Bohlgefallen gekostet hatte, wer nur ein Stückhen Brot dazu hatte! Bas bin ich boch in meiner Jugend für ein dum-

mer Mensch gewesen, daß ich nicht zu schäcken wußte, was für eine große Wohlthat Gottes ein Stück trocknes Brot ist! Da mußte man mir immer erst Butter dazu geben, auch wol noch Käse obenein! D, ich Unverständiger! Hätte ich doch jest nur das schwarze Kleienbrot, welches unserm Hoshunde gebacken wurde! Wie wollte ich mich glücklich schwären!

Indem er so bachte, fielen ihm die Anollen ein, die er diesen Morgen in die glühende Asche gelegt hatte. Ich will doch sehen, sagte er, was daraus geworden ist, und holte einen derselben bervor.

Welche neue Frende! der harte Knollen war nun so weich geworden, und da er ihn ausbrach, stieg ein so angenehmer Geruch davon in seine Nase, daß er sich keinen Augenblick bedachte, ihn anzubeißen. Und siehe! der Geschmack dieses Gewächses war so lieblich, so lieblich als — ich weiß keinen stärkern Vergleich — als der Geschmack einer Kartossel, und Robinson merkte sogleich zu seiner großen Frende, daß ihm dieses Gewächs die Stelle des Brots vertreten könne.

Er verrichtete also wieder eine herrliche Mahlzeit. Dann legte er sich, der brennenden Sonnenhiße wegen, ein wenig nieder auf seine Lagerstätte, um unter der Beit, daß er nicht arbeiten konnte, allerlei Ueberlegungen anzustellen.

Was foll ich nun wol zunächst vornehmen? dachte er. Die Backsteine muffen erst von der Sonne gehärtet werden, ehe ich mein Mauerwerk aufaugen kann. Es wird also wol am besten sein, daß ich unterdeß auf die Jagd gehe, um ein paar Lama's zu erlegen. — Aber was soll ich mit all dem Fleische machen? — Wie? wenn ich meine Küche so einrichtete, daß ich etwas darin räuchern könnte? — Vortresslich! rief er aus, sprang hurtig von

feinem Lager auf, und stellte sich vor den Ort seiner künftigen Rüche hin, um zu überlegen, wie er diese Absicht wol am besten erreichen könne.

Er sah bald, daß es recht gut angehen werde. Er branchte ja nur in den beiden Seitenmanern, die er aufführen wollte, ein paar Löcher zu machen, und einen großen Stab dadurch zu stecken. Dann konnte er seinen Schinken daran hängen, und die Rauchkammer war gesmacht.

Der Ropf schwindelte ihm fast vor Freude über ben neuen glücklichen Ginfall. Was hatte er nicht darum gegeben, daß seine Backsteine schon hart genug gewesen wären, um das große Wert sogleich aufangen zu können? Alber was war zu thun? Er mußte sich entschließen, zu warten, bis die Sonne die Backsteine getrocknet hätte.

Aber was sollte er nun diesen Nadymittag anfangen?
— Indem er darüber nachdachte, bekam er einen neuen Ginfall, der alle andere, die er bisher gehabt hatte, an Bortrefflichkeit bei weiten übertraf. Er erstannte über seine Dummheit, daß ihm das nicht eher eingefalsten sei.

Rifplas. Was mar benn bas?

Bater. Nichts Geringeres, als biefes: er wollte fich, zu feiner Gefellschaft und zu seinem Unterhalte, einige Sausthiere zuziehen!

Gottlieb. Ah! gewiß von den Lama's?

Water. Richtig! Andere Thiere hatte er ja bisher noch nicht geschen. Da diese Lama's so sehr zahm zu sein schienen, so hoffte er, daß es ihm schon gelingen werde, ein paar derselben lebendig zu fangen.

Gottlieb. D, das ift allerliebst! Ich wollte, daß ich bei ihm ware, um mir auch eins zu fangen.

Bater. Aber wie wolltest du es anfangen, lieber

Bottlieb? Co gahm werden fie wol nicht fein, daß fie fich mit Sanden greifen laffen.

Gottlieb. Wie wollte Robinson es benn anfangen? Bater. Das war nun eben die Frage, und darüber ließ er sich in lange und ernstliche Ueberlegungen ein. — Aber der Mensch braucht eine Verrichtung, die nicht an sich selbst numöglich ist, nur recht ernstlich und anhaltend zu wollen, so ist seinem Verstande und seinem Fleiße nichts zu schwer. So groß und mannigsaltig sind die Kräfte, womit der gütige Schöpfer uns ausgerüftet hat!

Merkt euch Dieses, meine Lieben, und verzweiselt nie an einem erwünschten Erfolge irgend einer schweren Ardeit, wenn ihr nur entschlossen genug seid, nicht eher nachzulassen, bis ihr sie vollendet habt! Anhaltender Fleiß, fortgesehtes Nachdenken und ausdauernder Muthhaben schon viele Dinge zu Stande gebracht, die man vorher sir unmöglich hielt. Laßt euch also niemahls durch die Schwierigkeiten abschrecken: sondern denkt immer, daß es am Ende um so viel mehr Freude macht, Etwas zu Stande gebracht zu haben, je größer die Anstrenaung war, die man dazu anwenden mußte.

Auch unferm Robinfon glückte es bald, ein Mittel auszusinnen, wie er die Lama's lebendig fangen könnte?

Johannes. Dun?

Dater. Er nahm sich vor, einen Strick fo einzurichten, daß er eine Schlinge davon machen könnte. Dann
wollte er sich wieder hinter einen Baum verstecken, und
bem ersten dem besten Lama, das ihm nahe genug käme,
bie Schlinge über den Kopf werfen.

In diefer Absicht brehte er sich einen ziemlich starken Strick, und in einigen Stunden war Strick und Schlinge fertig. Er machte einige Bersuche, ob die Lettere sich gut würde zuziehen lassen, und es ging nach Wunfch.

Weil der Ort, wo die Lama's nach dem Wasser zu kommen pflegten, etwas fern war, und weil er nicht wußte, ob sie des Albends auch dahinkommen würden, da sie neulich gegen Mittag dagewesen waren, so seste er seinen Fang bis morgen aus, und machte unter der Zeit die nöthigen Austalten zur Reise.

Er lief nämlich nach dem Orte hin, wo die Kartoffeln wuchsen, und holte sich seine ganze Jagdtasche voll
davon. Einen Theil derselben legte er wieder in gsithende Afche, um sie zu braten, und die übrigen schüttete
er in einen Winkel seiner Höhle, um sie für die nächsten
Tage aufzubewahren. Dann schnitt er auch ein ansehnliches Stück seiner Schildkröte für diesen Abend und für
morgen ab, und übergoß den Rest derselben mit Seewasfer, welches er dazu mitgebracht hatte.

Er grub hierauf ein kleines Loch in die Erde, welches ihm vor der Sand gum Keller dienen sollte. Darein seste er die Schildkrötenschase mit dem eingesalzenen Fleisiche, legte das Bratenstück bis auf den Albend dazu, und bedeckte die Deffinung des Loches mit Zweigen.

Den noch übrigen Theil des Nachmittags widmete er der Aufheiterung seines Gemüths durch einen angenehmen Lustgang längs des Strandes, wo ein frischer Ostwind wehete, und die schwüle Lust etwas abkühlte. Seine Angen weideten sich an dem Andlicke des unermeßlichen Weltmeers, welches nur von kleinen, in einander laufenden Welten gekräuselt wurde. Er sah sehnstucktevoll nach derzenigen Himmelsgegend hin, in welcher sein geliebtes Vaterland lag, und eine bange Thräne schlich über seine Wangen, da der Gedanke an seine theuern Aeltern lebhaft in ihm ward.

Bas mögen fie jest machen, bie armen befummerten Ueltern? rief er aus, und rang unter vielen Thranen

bie Sande. Wenn fie den bittern Schmerz, ben ich Giens der ihnen verurfachte, überlebt haben, ach, wie trauria mag ihnen jeder Zag verftreichen! Wie mogen fie feufgen und flagen, daß fie nun gar fein Rind mehr haben, daß ihr legter, von ihnen fo geliebter Gohn gum Berrather an ihnen werden, und sie auf immer verlassen konnte! D theurer, befter Bater! o meine geliebte, theure Mutter, verzeiht, o verzeiht eurem armen, elenden Cohne, daß er euch fo betrübt hat! Und du, mein himmlischer - jest mein einziger Bater, meine einzige Gefellschaft, mein einziger Selfer und Befchüter (hier warf er fich an= betend auf die Rnie), o mein Schöpfer, schutte beinen beften Segen, schutte alle Freuden, Die du fur mich beftimmt hatteft, und beren ich mich felbft unwürdig gemacht habe - o fcutte fie berab auf meine geliebten, fo gröblich von mir beleidigten Heltern, um fie fur den ausgeftandenen Rummer Schadlos gu halten! Bern, gern will ich felbst leiden Alles, was beine Beisheit und Liebe noch ferner zu meiner Befferung über mich ergehen gut laffen für aut finden werden, wenn nur meine armen, meine unschuldigen Weltern glücklich find.

Er blieb noch eine Zeit lang auf seinen Knien liegen, und sah mit stummer Wehmuth und mit thränenvollen Augen gen Himmel. Endlich stand er auf, und grub mit seinem steinernen Messer in den nächsten Baum die geliebten Namen seiner Aeltern ein. Ueber dieselben schnitt er die Worte ein: Gott segne en ch! und unter dieselben sehte er! Vergebung für euren ungerathenen Sohn! Dann küßte er die eingeschnittenen Namen mit heißen Lippen, und wusch sie mit seinen Thränen aus. In der Folge schnitt er eben diese theuren Namen mit eben den Worten in eine Menge anderer Bäume in andern Gegenden der Insel ein, und gemeiniglich psiegte er

E. Robinson. ifter Thi.

nachher bei einem diefer Baume fein Gebet zu verrichten, worin er nie vergaß, feiner Alettern zu gedenken.

Gottlieb. D, nun ift er doch ein recht guter Menfch!

Bater. Er ist jest auf dem besten Wege, ein recht guter Mensch zu werden, und das hat er der weisen göttlichen Borsehung zu verdanken, die ihn hiehergeführt hat.

Gottlieb. Run konnte ihn Gott auch wol wieder erretten, und ihn zu feinen Aeltern guruckführen.

Bater. Gott, der Alles, was künftig ift, vorhersieht, weiß am besten, was ihm gut ist, und danach wird er auch sein Schicksal einrichten. Zwar ist Robinson, allem Anscheine nach, jest auf dem Wege der täglichen Besserung, aber wer weiß, was aus ihm werden dürste, wenn er schon jest von seiner Insel besreit und zu seinen Aeltern wieder zurückgeführt würde! Wie leicht ist es, daß ein Mensch wieder in seine vorigen Untugenden zurückfällt! D Kinder, es ist ein wahres Wort: Wer steht, der sehe wohl zu, daß er nicht falle!

Indem nun Robinson so am Strande umherging, stet ihm ein, daß es wol nicht übel gethan wäre, wenn er sich einmahl badete. Er zog sich daher die Kleider aus; aber wie erschraft er, da er sah, in welchem Zustande sein Semde war, das einzige, welches er hatte! Da er es in einer so heißen Himmelsgegend schon so lange ununterbrochen am Leibe trug, so konnte man sast nicht mehr sehen, daß die Leinwand ehemahls weiß gewesen war. Ehe er sich also badete, war er bemüht, das Hemde, so gut er konnte, zu waschen; dann hing er es an einem Baume auf, und sprang ins Wasser.

Er hatte in feiner Jugend schwimmen gelernt. Es machte ihm baber Bergnugen, von dem Orte, wo er ins

Baffer gesprungen war, nach einer Erdzunge hinzuschwimmen, die ziemlich weit ins Meer hinlief, und auf der er bisher noch nicht gewesen war.

Frinchen. Gine Erdzunge? Was ift bas?

Bater. So nennt man einen schmalen Strich Lanbes, ber von einer Insel oder vom sesten Lande sich ins Meer hinein erstreckt. Sieh, wenn jenes User unsers kleinen Sees, das da so ein wenig ins Wasser hervortritt, noch weiter hineinginge, so wäre das eine Erdzunge. Berstehst du's nun?

Frinden. D ja!

Dater. Auch dieser Einfall unsers Robinson hatte eine glückliche Folge. Er fand nämlich, daß die Erdzunge zur Flutzeit unter Wasser gesett werde, und daß dam nachher, wenn die Sbbe wieder eingetreten war, eine große Menge Schildkröten, Austern und Muscheln darauf zurückbleibe. Dasmahl konnte er zwar keine davon mitnehmen, auch hatte er zeht keine nöthig, weil seine Küche noch hinlänglich bestellt war; aber er freute sich doch herzlich, diese neue Entdeckung gemacht zu haben.

In der Gegend des Meers, wo er umberschwamm, wimmelte es dergestalt von Fischen, daß er sie beinahe mit Sänden greifen konnte. Sätte er ein Neh gehabt, so würde er viele Tausende derfelben haben fangen können. Das hatte er nun zwar noch nicht, aber da er bisher in allen seinen Arbeiten so glücklich gewesen war, so hoffte er, daß es ihm auch einst gelingen werde, ein Fischneh zu versertigen.

Froh über diese angenehmen Entdeckungen, stieg er wieder and Land, nachdem er wol eine Stunde im Baffer gewesen war. Die warme Luft hatte sein Semde schon lange getrochet, und er hatte nun also auch das

Bergnügen, einmahl wieder reine Wäsche anzulegen. Aber der Gedanke: wie lange diese Freude dauern werde? wie bald sein einziges Hembe, das er beständig nun trasgen müsse, werde unbrauchbar geworden sein? und was er dann aufangen solle? — dieser Gedanke verbitterte seine Freude gar sehr. Er faßte sich inzwischen bald, und nachdem er sich angekleidet hatte, ging er singend nach Hause: Wer nur den lieben Gott läßt walsten u. s. w.

Johannes. Das ift bod gut, daß er nun nicht mehr fo fleinmuthia ift, und bubich Gott vertraut.

Lotte. D, ich wollte, daß der Robinfon zu und tame: ich habe ihn jest recht lieb!

Gottlieb. Ja, wenn Bater mir nur Papier geben wollte, fo wollte ich ihm gern einen Brief schreiben.

Nikolas. D ja, ich auch!

Johannes. Ich wollte ihm auch wol schreiben. Lotte. Ja, das wollte ich auch wol; aber wenn

Lotte. Ja, das wollte ich auch wol; aber wenn ich nur fchreiben könnte!

Mutter. Du kannst mir vorsagen, was du ihm gern schreiben möchtest, so will ich's für dich aufschreiben.

Lotte. D, das ift gut!

Mutter. Run fo kommt! Ich will euch Andern Papier geben,

Nach einer halben Stunde kam Einer nach dem Uns bern herbeigesprungen, und zeigte, was er geschrieben hatte.

Lotte. Dier, Baterchen! Sieh, ba ift mein Brief!

Bater lieft: \*)

Mem lieber Robinfon,

Mache boch, daß du recht arbeitsam und gut werbest. Das wird den Leuten Freude machen, und deinen Aeltern auch. Ich grüße dich sehr vielmahl! Du siehst nun, wie die Noth nüplich ist! Gottlieb und Johannes grüßen dich vielmahl, Dietrich und Nikolas auch! Komm einmahl zu uns, so will ich dich auch noch besser unterrichten.

Lotte.

Gottlieb. Run meinen, lieber Bater! Sier ift er!

Bater lieft:

Mein lieber Freund,

Wir wünschen dir alles Glück, was wir nur konnen! Und wenn ich erst Taschengeld haben werde, so will ich dir auch was kausen. Und sahre fort, was du angesangen hast, gut zu sein. Ich schiede dir hier ein Bischen Brot, und werde nur nicht krank! Wie befindest du dich? Lebe wohl, lieber Robinson! Ohne daß ich dich kenne, so liebe ich dich doch so sehr und bin

Dein

getreuer Freund, Gottlieb.

<sup>4)</sup> Diefe Briefe, fo wie fehr viele Fragen und Untworten ber Rinder, durche gange Buch, find hier Bort für Bort ben Rindern nachaeschrieben worden.

Rifolas. Bier ift meiner! Ich habe aber nur furg geschrieben.

Bater lieft:

# Lieber Robinfon,

Ich bin traurig, daß du so unglücklich bist! Wenn du bei deinen Aeltern geblieben wärst, so hätte sich das Unglück nicht zugetragen. Lebe wohl! Komm bald wieder zu deinen Aeltern. Lebe noch einmahl wohl! Ich bin

### Dein

guter Freund, Nikolas.

Johannes. Nun meinen! Bater lieft:

# Sochedelgeborner Robinson,

Ich bedaure dich sehr, daß du so ganz von allen lebendigen Geschöpfen abgesondert bist. Ich glaube wol, daß du es jest selbst bereuen werdest. Lebe wohl! Ich wünsche von ganzem Herzen, daß du einmahl wieder zu beinen lieben Aeltern kommen mögest. Vertraue künftig ja immer Gott; der wird schon für dich sorgen. Rochemable: lebe wohl! Ich bin

Dein

getreuer Freund, Johannes.

Dietrich. D, meiner taugt nichts! Bater. Lag doch hören!

Dietrich. Ich habe nur geschwind so was hinge-schrieben, bamit ich bald wieder hier ware.

Bater lieft:

### Lieber Serr Robinson,

Wie geht bir's auf beiner Insel? Ich habe gehört, baß du manche Trübsal gehabt hast. Du weißt wol noch nicht, ob die Insel, worauf du bist, bewohnt ist? Das möchte ich gern wissen. Ich habe auch gehört, daß du einen großen Klumpen Gold gefunden hast; aber da auf beiner Insel hilft dir das nichts.

(Bater. Sattest können hinzuseben: bier in Europa macht bas viele Gold die Menschen auch nicht bester und alücklicher.)

Es ware beffer gewesen, wenn bu bafür Gifen gefunben hattest, woraus du dir ein Meffer, ein Beit und andere Werkzeuge hattest machen können. Lebe wohl! Ich bin

#### Dein

Freund, Dietrich.

Gottlieb. Ja, aber wie wollen wir nun die Briefe binfriegen?

Lotte. D, wir können sie ja nur einem Schiffer mitgeben, der nach Amerika schifft, und da können wir ihm ja auch Etwas mitschicken. Ich will ihm Rossnen und Mandeln schicken; o, gieb mir doch welche, liebe Mutter!

Johannes (dem Bater ins Dhr). Die glauben ors dentlich, daß Robinson noch lebe!

Bater. Liebe Kinder, ich banke euch in Robinfons Namen, daß ihr fo viele Freundschaft für ihn habt. Aber biefe Briefe ihm hinschicken — bas kann ich nicht.

Gottlieb. 3, warum nicht?

Bater. Darum nicht, weil Robinfons Geele fcon lange im himmel, und fein Leib fcon lange verwefet ift.

Gottlieb. Ach, ift er schon todt? Er hat fich ja

eben erst noch gebadet!

Bater. Du vergist, lieber Gottlieb, das Das, was ich ench vom Robinson erzähle, sich schon vor zweihundert Jahren zugetragen haben soll. Er selbst also ist schon lange todt. Aber in der Geschichte, die ich jest von ihm schreibe, will ich eure Briese mit abdrucken lassen. Wer weiß, vielleicht erfährt er im Himmel, daß ihr ihn so lieb habt, und das wird ihm denn gewiß auch dort Frende machen.

Lotte. D, du erzählst uns aber boch noch mehr von ihm?

Bater. D ja; ich kann euch noch recht Biel von ihm erzählen, was euch eben so angenehm sein wird, als Das, was ihr schon gehört habt. Über für heute, bächte ich, hätten wir wol genug. — Robinson ging nach dem Baden singend nach Hause, verzehrte sein Ebendbrot, verzichtete sein Gebet, und legte sich ruhig schlafen.

Und so wollen wir es benn auch machen.

# Achter Abend.

Frinden. Mutter! Mutter! Mutter. Bas willft du, Frinden?

Frinch en. Möchtest Johannes ein anderes Sembe fchicken!

Mutter. Warum ein anderes Semde?

Frinchen. Ja, er fann fonft nicht aus bem Bade tommen.

Mutter. Warum nicht? Kann er denn fein heutiges Hemde nicht wieder anziehen?

Frinchen. Nein, das hat er gewaschen, und nun ift es noch gang naß. Er wollte es wie Robinson machen!

Mutter. And gut! Nun, so will ich dir eins geben. — Da, lauf und mache, daß ihr bald hier seid; Baster will und wieder was erzählen.

Mutter gu Sohannes, der mit den Uebrigen fommt). Run, Freund Robinfon, wie bekommt dir das Bad?

. Johannes. Recht gut! Aber bas Semde wollte nicht wieder trocken werden.

Bater. Du hast nicht bedacht, daß es hier zu Lande nicht so warm ist, als es auf Robinsons Insel war. — Aber wo blieben wir denn gestern?

Dietrich. Da Robinfon zu Bette ging, und ben andern Morgen -

Bater. Ah! nun weiß ich schon! — Um andern Morgen also stand Robinson frühzeitig auf, und rüstete sich zur Jagd. Seine Jagdtasche stopste er mit gebratenen Kartosseln und mit einem derben Stück Schildkrötenbraten aus, welches er in Kokosblätter gewickelt hatte. Dann skeckte er sein Beil an die Seite, wand den Strick, welchen er gestern zum Lamasange gedreht hatte, um den Leib, nahm seinen Sonnenschirm in die Hand, und machte sich auf den Weg.

Es war fehr früh am Tage. Er beschloß baher, biedmahl einen Umweg zu nehmen, um zugleich noch einige andere Gegenden seiner Insel kennen zu fernen.

Unter der Menge von Bogeln, wovon die Baume

wimmelten, sah er anch viele Papageien von wunderschönen Farben. Wie gern hätte er einen davon gehabt, um ihn zahm und zu seinem Gesellschafter zu machen! Aber die Alten waren zu klug, um sich greifen zu laffen, und ein Nest mit Jungen sah er nirgends. Er mußte also die Befriedigung dieses Wunsches für dasmahl aufschieben.

Dafür aber entbeckte er auf biesem Wege Etwas, bas ihm nöthiger, als ein Papagei, war. Indem er nämlich einen Sügel nahe am Meere bestieg, und von da hinab zwischen Felsenklüfte blickte, sah er daselbst Etwas liegen, das seine Neugierde reizte. Er kletterte also hinab, und fand zu seinem großen Vergnügen, daß es — was meint ihr?

Dietrich. - Perlen waren!

Johannes. Ja, darüber murde er fich auch gefreut haben! Es mar wol Gifen?

Nikolas. I, weißt bu nicht mehr, daß in den heis gen Ländern kein Gifen gefunden wird? — Es mochte wol wieder ein Klumpen Gold fein! —

Lotte. Ich dachte gar! Würde er sich denn darüber gefreut haben? Das Gold konnte er ja gar nicht gebrauchen!

Bater. Ich sehe wol, ihr werdet es body nicht rathen; ich will's also nur selbst sagen. Was er fand, war — Salz.

3war hatte er ben Mangel besselben bisher durch Seewasser einigermaßen ersett; aber es war doch nicht das. Das Seewasser hat auch zugleich einen bittern Geschmack, der sehr unangenehm ist; und daß sein Bökelsleisch sich darin halten würde, war ein Irrthum, weil dieses Seewasser, eben so wie Brunnen- oder Flußwasser, faul wird, sobald es stillsteht. Es that ihm also recht wohl, daß er hier wirkliches Salz fand. Auch füllte er seine beiden

Rocktafden bamit an, um fogleich etwas bavon mitzunehmen.

Gottlieb. Wie war denn das Salg dahingekom= men?

Dater. Du erinnerst dich wol nicht mehr an Das, was ich von dem Ursprunge des Salzes euch einmahl erzählt habe?

Johannes. D ja! ich weiß es noch! Sie graben welches aus der Erde, und dann fo kochen sie auch etwas aus falzigem Wasser, welches aus der Erde hervorquillt, und dann so ist auch etwas in dem Meerwasser.

Bater. Gang recht. Run, aus dem Meerwaffer kochen sowol die Menschen, als auch die Sonne, Salz.

Gottlieb. Die Sonne?

Bater. Ja; indem nämlich nach einer hohen Flut, oder nach einer Ueberschwemmung, Seewasser auf dem Lande zurücklieibt, so trocknet die Sonne nach und nach das Wasser aus, und was dann an dem Orte übrigsbleibt, das ist Salz.

Lotte. I, das ift närrisch!

Bater. So gutig hat der liebe Gott für uns geforgt, daß Dasjenige, was uns am unentbehrlichsten
ift, die wenigste Zubereitung durch Kunft erfordert, und
am häufigsten ba ift.

Robinson ging nun vergnügt nach dem Orte hin, wo er ein Lama zu erhaschen hoffte. Da er ankam, war keins derselben da; aber es war auch noch nicht Mittag. Er lagerte sich also unter einem Baume, um sich unterdeß von seinem Braten und von seinen Kartosseln gütlich zu thun. O, wie viel kräftiger schmeckte ihm jest Beides, da er es mit etwas Salz genießen konnte!

Eben als er mit feiner Mahlzeit fertig war, zeigten fich in ber Ferne bie berbeibupfenden Lama's.

Robinson stellte sich gefchwind zurecht, und wartete mit aufgehobener Schlinge, bis eins berfelben sich ihm nähern werde. Jest waren schon verschiedene bei ihm vorübergegangen, ohne daß er sie erreichen konnte; aber plöplich kam ihm eins so nahe, daß er nur seine Sande durste fallen laffen, um es in der Schlinge zu haben. Er that's, und in dem Augenklicke war das Lama sein!

Es wollte bloten; aber aus Beforgniß, daß die andern dadurch fchen werben mochten, zog er die Schlinge so fest zu, daß dem Thiere das Schreien wol vergehen mußte. Dann zog er es, so geschwind er nur konnte, ind Gebusch, um den übrigen aus den Augen zu kommen.

Das gefangene Lama war eine Mutter zweier Lämmer. Bu Robinsons großer Frende solgten diese der Albten auf dem Fuße nach, und schienen sich gar nicht vor ihm zu fürchten. Er streichelte die kleinen lieben Dinger, und sie — recht als wenn sie ihn bitten wollten, daß er doch ihre Mutter möge gehen lassen — leckten ihm die Hand.

Gottlieb. D, ba hatte er fie boch auch muffen ge-

Bater. Da mare er wol ein großer Rarr gewefen, wenn er bas gethan hatte!

Gottlieb. Ja, aber das arme Thier hatte ihm ja body nichts gethan!

Bater. Er aber gebrauchte seiner; und du weißt ja, lieber Gottlieb, daß es uns erlaubt ist, die Thiere zu gebrauchen, wozu sie gut sind, wenn wir sie nur nicht mißbrauchen! —

Run, Robinfon war hoch erfreut, daß er feinen Bunfch so glücklich erreicht hatte. Er zog das gefangene Thier, so fehr es sich auch sträubte, aus allen Kräften mit sich fort, und die beiden Lämmerchen folgten ihm. Der für-

gefte Weg mar ihm jeht ber liebste, und auf biesem langte er endlich alucklich bei feiner Wohnung an.

Aber nun war die Frage, wie er das Lama auf seinen Spofraum bringen sollte, den er, wie wir wissen, auf allen Seifen zugemacht hatte. Es oben von dem Felsen an einem Stricke hinabzulassen, war wol nicht thunlich, weil er besorgen mußte, daß es unterweges ersticken könnte. Er beschloß also, vor der Hand einen kleinen Stall neben seinem Sposplaße zu machen, und das Lama mit seinen Jungen so lange darin zu verwahren, bis er irgend eine bessere Anstalt würde getroffen haben.

Bis dieser Stall fertig ware, band er es an einen Baum, und fing sogleich die Arbeit an. Er hieb namstich mit seinem steinernen Beile eine Anzahl junger Bäume ab, und pflanzte sie so dicht neben einander in die Erde, daß sie eine ziemlich seste Wand bildeten. Das Lama hatte sich unterdeß vor Müdigkeit niedergelegt, und die Lämmer, die nichts davon wußten, daß sie Gesangene waren, lagen sorglos an den Zipen ihrer Mutter, und ließen sich's wohlschmecken.

Was das für ein erfrenlicher Anblick für unfern Robbinson war! Behnmahl stand er still, um den lieben Thierchen zuzusehen, und sich glücklich zu schähen, daß er doch nun wenigstens einige lebendige Geschöpfe zu seiner Gesellschaft habe! Bon diesem Angenblicke an schien seine Leben ihm nicht mehr ganz so einsam zu sein, und die Freude darüber gab ihm viel Kraft und Munterkeit, daß er in kurzer Beit mit der Anlegung des Stalls fertig wurde. Dann führte er das Lama mit seinen Jungen hinein, und verzäunte die letzte Definung mit dichten Zweigen.

Die vergnügt er nun war - o, das läßt fich mit Borten nicht befchreiben! Außer ber Gefellschaft biefer

Thiere, die ihm allein schon unschätzbar war, versprach er sich noch viele andere, recht große Bortheile davon, und das mit Recht! Bon ihrer Wolle konnte er sich vielleicht mit der Zeit irgend eine Kleidung machen lersnen; ihre Milch konnte er essen, konnte auch Butter und Käse davon machen. Wie er dies Alles ansangen werde, das wußte er zwar noch nicht, aber er hatte nun schon hinlänglich erfahren, daß man an seiner Geschicklichkeit nicht mehr verzweiseln muß, wenn man nur Lust und Fleiß genug zur Arbeit bringt.

Eins fehlte noch, um fein Glück vollkommen zu maschen. Er munfchte, mit feinen lieben Thieren von einerstei Wänden eingeschloffen zu sein, um sie immer vor Ausgen zu haben, so oft er zu Hause wäre, und um sich die Freude zu machen, sie an feine Gesellschaft zu gewöhnen.

Lange zerbrach er sich ben Kopf barüber, wie er bas wol anzufangen hätte? Endlich befchloß er, es so zu maschen: er wollte nämtich sich die Mühe nicht verdrießen lassen, die Baumwand seines Spofraums an einer Seite einzureißen, und eine nene von etwas größerem Umfange anzulegen, damit sein Spof dadurch erweitert werde. Um aber unter der Zeit, daß er die neue Baumwand anlegte, sicher wohnen zu können, nahm er sich klüglich vor, die alte Wand nicht eher wegzunehmen, als bis er mit der neuen werde fertig geworden sein.

Durch unverdroffenen Fleiß wurde das Werk in einigen Wochen vollendet, und da hatte nun Robinson die herzliche Freude, sich in Gesellschaft dreier Sausgenoffen zu befinden. Indes vergaß er darüber nicht, wie viel Bergnügen ihm die Entdeckung seiner ersten Gesellschafterinn, der Spinne, verursacht hatte, und suhr fort, sie täglich mit Fliegen und Nücken zu versorgen. Das

Thier merkte and bald feine freundschaftlichen Gestimungen gegen sich, und wurde so vertraut, daß es, so oft er das Pet berührte, hervorkam, um ihm die Fliege aus der hand zu nehmen.

Anch das Lama und die Jungen gewöhnten sich bald au feine Gefellschaft! So oft er zu Hause kam, sprangen sie ihm entgegen, berochen ihn, ob er ihnen nichts mitgebracht habe, und leckten ihm dankbar die Hand, so oft sie frisches Gras ober junge Baumreiser von ihm erbielten.

Er gewöhnte darauf die Jungen von der Muttermilch ab, und fing an, die Alte des Morgens und des Abends ordentlich zu melken. Bu kleinen Gefäßen dienten die Kofosschalen, zu größeren die obern Schalen der Schildkröten, und der Genuß der Milch, die er zum Theil siß verzehrte, zum Theil sauer werden ließ, vermehrte das Bergnügen seines einsamen Lebens um Vieles.

Da der Rokosbaum ihm so sehr viele Vortheile verschaffte, so hätte er ihn gar zu gern vervielfältiget gesehen. Aber wie sollte er das anfangen? Er hatte wol gehört, daß man Bäume zu pfropfen oder einzuimpfen pflege, aber wie das eigentlich gemacht werden müsse, darum hatte er sich niemahls bekümmert. D, seufzte er oft, wie wenig habe ich in meiner Jugend meinen Vortheil gekannt, daß ich nicht auf Alles, was ich sah oder hörte, recht genau Acht gab, um den Leuten ihre Künste abzulernen! Hätte ich das Glück, noch einmahl jung zu werden, o, wie wollte ich ausmerkfam sein auf Alles, was Menschenhände und menschliche Geschieklichkeit nur immer machen können! Es sollte kein Haudwerker, kein Künstler sein, dem ich nicht etwas von seinen Kunststischen ablernen wollte.

Swar diesmahl würde die Runft zu pfropfen, auch

wenn er sie aus dem Grunde verstanden hätte, ihm boch nicht genütt haben, weil der Kokosdaum keine Zweige und Reiser, sondern nur eine Krone von großen Blättern trägt. Wenn man aber pfropsen will, so muß man ein junges Reis von demjenigen Baume haben, den man zu vervielfältigen wünscht; dieses Reis wird dann in den Spalt eines eingeschnittenen jungen Stammes gesteckt, und die Stelle, wo dieses geschehen ist, mit Baumharz verklebt, und mit Leinwand, Papier oder Baumbast umwunden. Auf diese Weise wächst das junge Reis mit dem abgeschnittenen Stamme zusammen, und dieser Stamm nimmt dadurch die Natur dessenigen Baumes an, von dem das Pfropsreis genommen war.

Robinson sah kein anderes Mittel, den Kokosbanm zu vervielfältigen, vor sich, als einige Nüsse desselben zu pflanzen. Er entschloß sich dazu, so schwer es ihm anch wurde, ein so wohlschmeckendes und noch so seltenes Nahrungsmittel aufzuopfern, und hatte in kurzer Zeit die Freude, seine Sossung erfüllt, und einige junge Kokosbäume hervorsprossen zu sehen.

Das alte und die jungen Lama's wurden nach und nach so zahm, als bei uns die Hunde sind. Er sing das her an, sich ihrer zu seiner Bequemtichkeit, als Lastthiere, zu bedienen, so oft er Etwas einholen wollte, welches zu tragen ihm selbst zu schwer geworden wäre.

Johannes. Ja, wie konnte er sie aber mitnehmen, ba er sie aus feinem Sofplage nicht herauskriegen konnte?

Bater. Ich habe vergeffen zu fagen, daß er in der neuen Seitenwand, und zwar an einer Stelle, die an ein dichtes Gebusch grenzte, eine Deffnung gelassen hatte, die gerade so groß war, daß ein Lama burchkriechen konnte. Dieses Loch war von außen gar nicht sichtbar, und von innen flocht er es jeden Abend mit bichten Zweigen au.

Das war nun recht niedlich anzusehen, wenn er so zu Sause kam, und das bepackte Lama vor sich hergehen ließ. Es wußte den Rückweg so gut zu sinden, als er selbst, und sobald es an die kleine Thür kam, stand es still, um sich seine Bürde erst abnehmen zu lassen. Dann kroch es gedückt hinein, und Nobinson folgte ihm auf diesem Wege nach. Dann hatten die jungen Lama's ihr Fest! Sie drückten ihre Freude durch Springen und Biöken aus, rannten bald zur Mutter, um sie zu bewillstommen, bald zu ihrem Hern, um auch ihm zu liedkosen. Nobinson ergeste sich dann jedesmahl an ihrer Freude, wie ein Vater an der Freude seiner Kinder, wenn er nach einer Abwesenheit von einiger Zeit sie wieder in seine Arme schließt.

Jest waren seine Backsteine hart genug, um gebraucht zu werden. Er suchte also eine sehmige Erde auf, womit er, in Ermangelung des Kalks, eine Mauer aufzuführen dachte, und fand sie. Dann machte er sich eine Maurerkelle von einem platten Steine, und um Alles, was zur Maurerei gehört, recht vollständig zu haben, machte er sich sogar eine Art von Setzwage oder Richtscheit; freilich, nur so gut, als es sich wollte thun lassen. Ihr wist doch noch, was das für Dinge sind?

Nikolas. D ja, die haben wir ja oft genug ges feben!

Bater. Nachbem er alfo mit allen Anstalten, die zum Mauern erfordert werden, fertig war, ließ er von seinem Lama die nöthige Zahl Backsteine herbeitragen.

Johannes. Wie konnte er benn bie Backsteine bem gama auflegen?

Bater. Wie er das anfing, werdet ihr schwerlich errathen; ich will es also nur gleich selbst sagen.

Er hatte schon lange gemerkt, wie vortheithaft es für ihn sein würde, wenn er etwas von der nüglichen Kunst, Körbe zu slechten, verstände. Aber in seiner Jugend hatte er es so wenig der Mühe werth geachtet, einem Korbmacher ausmerksam zuzusehen, daß er von dieser an sich nicht schweren Kunst nicht mehr, als von allen übrigen nüplichen Künsten, verstand, das heißt, so viel als aar nichts.

Da es ihm aber gleich anfangs gefungen war, einen Sonnenschirm zu flechten, so wandte er oft nachher eine müßige Stunde dazu au, sich serner darin zu üben. Und da entbeckte er denn immer einen Handgriff nach dem andern, bis er endlich so geschieft wurde, einen ziemlich sesten Korb zu machen. Solcher Körbe nun hatte er zwei sitt sein Lama versertiget. Diese band er mit einem Stricke zusammen, und legte sie dem Thiere auf den Rücken, und zwar so, daß von jeder Seite desselben einer hinabhing.

Gottlieb. D Bater, ich mochte auch wol Korbe machen fernen!

Water. Ich selbst auch, lieber Gottlieb, und ich werde baber nächstens einen Korbmacher bitten, baß er und einigen Unterricht gebe.

Gottlieb. Das ift schon! Da will ich meiner Lotte auch ein bubiches nettes Rorbchen machen.

Lotte. D, ich werde es auch mitfernen! Richt wahr, Bater?

Water. D ja! es kann auch dir nicht schaden. Es fehlt uns doch zuweisen an einer Arbeit, wenn ich euch etwas erzähle; da wird uns dann das Korbsiechten vortrefflich au Statten kommen.

Robinfon fing alfo feine Mauerarbeit an, und sie ging ihm ziemlich gut von Statten. Schon hatte er bie eine Seitenmauer seiner Ruche aufgeführt und zu der andern schon ben Grund gelegt, als sich plöplich Etwas ereigenete, welches er nicht vorhergesehen hatte, und welches einen gewaltigen Strich durch seine Rechnung machte.

Johannes. Was war benn bas nun wieder?

Lotte. D, ich weiß schon! Die wilden Menschen find gekommen, und haben ibn aufgegeffen!

Gottlieb. Bewahre! Ift das wol mahr, Bater?

Bater. Rein, das nicht; aber es war Etwas, welches ihm beinahe eben fo großen Schrecken verurfachte, als wenn die Wilden ihn hatten lebendig braten wollen.

Johannes. D nun! Was war's denn?

Bater. Es war Nacht, und Robinson lag ruhig auf seinem Lager; die trenen Lama's zu seinen Füßen. Der Mond stand in seiner gauzen Herrschefeit am Himmel, die Lust war rein und still, und ein tieses Schweizgen herrschte durch die ganze Natur. Robinson, von der Arbeit des Tages ermüdet, lag schon in süßem Schlummer und träumte, wie er oft zu thun pslegte, von seinen lieben Aseltern, als plöplich — aber nein! mit einer so schluschen Begebenheit wollen wir diesen Abend nicht beschließen! Es könnte uns diese Nacht davon träumen, und dann würden wir einen unruhigen Schlaf haben.

Alle. Dh! oh!

Bater. Laßt uns vielmehr unfere Gedanken auf etwas Angenehmes richten, um auch diesen Tag mit Freude und Dank gegen unsern guten Bater im Himmel beschließen zu können. — Kommt, liebe Kinder, erst wollen wir zu den Blumenbeeten, und dann zu unserer Lanbe geben!

# Neunter Abend.

Nachdem der Bater bis zu Ende des vorigen Kapistels erzählt hatte, fielen so viele andere Geschäfte vor, daß verschiedene Abende verstrichen, bevor er wieder Zeit gewann, seine Geschichte fortzusesen.

Die kleinen Leute des Hauses waren indeß nicht wes nig bekümmert, wie es dem armen Robinson doch wol möchte ergangen sein, und sie hätten gern ihren besten Kreisel, oder wol noch etwas Lieberes darum gegeben, wenn ihnen Einer hätte sagen können, was in der Nacht, wovon zuseht die Rede war, sich denn eigentlich zugetragen habe. Aber das konnte ihnen Niemand, als der Bater selbst, sagen, und der sand für gut, es ihnen nicht eher zu sagen, als bis er wieder Zeit gewönne, in seiner Erzählung ordentlich sortzusahren.

Das war nun ein ewiges Rathen und Ropfbrechen unter ihnen, die ganze Zeit hindurch, daß der Vater sein beschwerliches Stillschweigen sortsette. Der Eine rieth Dies, der Andere Jenes; aber nichts von Allem, was sie riethen, wollte so ganz zu den Umständen passen, die sie von der unbekannten Begebenheit schon gehört hatten.

Aber warum follen wir's benn noch nicht wiffen? fragten Ginige unter ihnen mit recht kläglichen Geberben.

Ich habe meine Urfachen, antwortete der Bater.

Die Kinder, welche gewöhnt waren, sich mit dieser Antwort zu begnügen, brangen nicht weiter in ihn, und erwarteten mit bescheibener Sehnsucht die Stunde, ba biese Ursachen seines Stillschweigens aushören würden.

Indeß, weil die erwachsenen Leute den Kindern leicht ins Herz sehen und alle ihre Gedanken errathen können, so war es auch dem Vater nicht schwer, Einigen unter ihenen den Gedanken an der Stirn zu lesen: aber was könnten doch das für Ursachen sein, die ihn abhalten, und den Gesallen zu thun? Er hielt es also für nöthig, sie bei dieser Gelegenheit noch einmahl zu überzeugen, daß es ihm nicht an gutem Willen sehle, ihnen so viel Freude zu machen, als er nur könne, und daß er also wichtige Ursachen haben müsse, weiter zu erzählen. Er beschloß, diese Belehrung mit einer neuen Uedung ihrer Geduld zu verbinden.

Bereitet euch, fagte er baber zu ihnen, morgen mit dem Frühesten die längst gewünschte Reise nach Travemünde zur Oftsee anzutreten !

Nach Travemünde? — Bur Oftsee? — Morgen früh? — Ich auch, lieber Vater? — Ich auch? — so fragten Alle mit Ginem Munde, und da ein allgemeines Ja! alle diese Fragen auf einmahl beantwortete, so entstand ein Freudengeschrei, dergleichen wol kürzlich nicht gehört worden ist, und wol sobald nicht wieder gehört werden dürfte.

Nach Travemunde! Nach Travemunde! Wo ift mein Stock? Hanne, wo find meine Halbliefel? Gefchwind bie Bürste, den Kamm, reine Wässche! Nach Travemunde! D geschwind! geschwind! — So ging's durchs ganze Haus, daß die Wände davon erbebten.

Alles war unn zu der bevorstehenden Wanderung vorbereitet, und die kleinen Wanderer thaten in dem Feuer ihrer Freude taufend Fragen, ohne eine einzige Antwort abzuwarten. Mit Mühe waren sie dahin zu bringen, sich denfelben Abend zu Bette zu legen, weil sie die Beit nicht erwarten konnten, daß ber Tag wieder ansbrechen und die Reise angetreten werden wurde.

Jest brach die erste Morgenbammerung an, und bas ganze Haus ward faut. Bor allen Schlafzinmern wurde getrommelt, und ba half nichts, es mußte Alles heraus!

und da nun Alles, Groß und Alein, auf ben Beinen war, und die Ersten von den Lepten durch Liebkosungen und Freudensbezeigungen fast aufgerieben wurden, legte der Bater die Hand an die Stirn, und sagte in einem Tone, der mit der allgemeinen Stimme der Freude einen erbärmlichen Mißklang machte:

Rinder, wenn ihr mir einen Gefallen thun wolltet, fo fprachet ihr mich heute frei von meinem Berfprechen!

Von welchem? Bon welchem? — und jeder Mund, der diese Frage that, blieb vor ängstlicher Erwartung und vor Schrecken offen stehen.

Bater. Bon dem Berfprechen, heute mit euch unfere Reife nach Travemunde angutreten. —

Rum war der Schrecken vollkommen; Keiner komte eine Silbe hervorbringen.

Bater. Ich habe biefe Nacht bedacht, daß wir einen dummen Streich machen wurden, wenn wir heute schon abreisen wollten.

Einige. 3, warum benn? - mit halberflicter Stimme, und mit einer juructgehaltenen Ehrane.

Bater. Das will ich euch fagen, und ihr möget dann felbst entschein. — Erstens haben wir feit einiger Beit immer Westwind gehabt, und der treibt alles Wasser aus der Trave so geschwind ins Meer, daß aus dem Haufen bei Travemunde fein einziges Schiff auslaufen und auch keins in denselben einlaufen kann, weil das Wasser in der Mündung des Flusses alsdann viel zu

feicht ift. Und Eins ober bas Andere wollten wir doch Alle wol gern sehen, wenn wir einmahl da sind!

Einige. D, ber Wind kann sich heute wol noch umsetzen! Bater. Dann ift mir noch etwas eingefallen. Wenn wir noch vier Wochen warten, so ist gerade die Zeit, da die Häringe in ihrem großen Zuge, aus dem Eismeere herunter, auch in das Baltische Meer oder die Ostee kommen. Dann schwimmt ein ganzes Heer derselben auch bis zur Mündung der Trave, wo die Fischer ihrer eine große Menge mit leichter Mühe aus dem Waster herausziehen. Das wollen wir doch ebenfalls wol gern sehen? Nicht wahr?

Atte. Ja — aber —

Bater. Ann hört aber noch meinen wichtigsten Grund! Was würden unsere neuen Freunde, Matzthias und Ferdinand, die erst in vier Wochen zu uns kommen, von uns denken, wenn wir diese Lustreise angestellt hätten, ohne erst ihre Aukunst abzuwarten, um sie mitzunehmen? Würden sie nicht über uns seufzen, so oft wir kinftig von dem Vergnügen dieser Reise redeten, und würde uns Allen dann wol die Erinnerung daran noch Freude machen können? Nein, gewiß nicht! Wir würden uns immer geheime Vorwürse machen, daß wir Das an ihnen nicht gethan hätten, was wir gewünscht haben würden, das sie an uns thun möchten, wenn wir jest an ihrer Stelle, und sie an der unsrigen wären. — Also, was sagt ihr?

Ein tiefes Stillfdweigen.

Water. Ihr wißt, ich habe nie mein Wort gebrochen; besteht ihr also darauf, so ziehen wir ab. Sprecht ihr mich aber selbst frei davon, so thut ihr mir, und unfern künftigen Freunden, und euch selbst einen Dienst. Also sprecht! Was soll geschehen? Wir wollen warten, war die Antwort; — und so wurde denn die schöne Lustreise bis auf weiter ausgesetzt.

Man konnte beutlich sehen, daß Ginigen unter ihnen diese Selbstüberwindung viel gekostet hatte. Diese waren auch den ganzen Tag über lange nicht so frohen Mithe, als sie sonst wol zu sein pslegten. Das gab denn dem Bater Gelegenheit, sie am Ende des Tages folgensbermaßen anzureden:

Kinder, was euch heute begegnet ist, das wird in eurem künftigen Leben euch noch sehr oft begegnen. Ihr werdet bald dieses, bald jenes irdische Glück erwarten; eure Hoffnung wird sehr gegründet scheinen, und euer Berlangen danach wird ungemein seurig sein. Aber in dem Augenblicke, da ihr das vermeinte Glück zu ergreisen gedenkt, wird die allweise göttliche Borsehung plöplich einen unerwarteten Strich durch eure Rechnung machen, und ihr werdet euch in eurer Hoffnung jämmerlich betrozen sinden.

Die Urfachen, warum euer himmlischer Bater so mit euch versahren wird, werdet ihr so deutlich und so bestimmt selten einsehen, als ihr diesen Morgen diejenigen Ursachen einsahet, warum wir heute nicht nach Travemünde gehen konnten. Denn da Gott unendlich weiser ist, als ich bin, so sieht er auch immer in die entsernteste Jukunft, und läßt und zu unsern Besten oft etwas besgegnen, wovon wir die glücklichen Folgen erst lange nachher, ja wol erst in dem ewigen Leben ersahren werden. Ich hingegen sah nur auf vier Wochen voraus.

Bare nun in eurer Jugend euch immer Alles nach Buusche gegangen, und hättet ihr Dasjenige, was ihr hofftet, jedesmahl zu bestimmter Zeit richtig erhalten, o Kinder, wie würde das in eurem männlichen Leben euch

schlecht bekommen! wie würde dadurch einer Herz verwöhnt werden, und wie unglücklich würde dies so verwöhnte Herz euch in der Folge machen, wenn die Zeit
erst wird gekommen sein, da euch nicht Alles mehr so
ganz nach Wunsche gehen wird, als jest! Und diese Zeit
wird kommen, meine Lieben; sie wird eben so gewiß für
euch kommen, als sie für alle andere Menschen zu kommen pflegt. Denn noch ist kein Mensch auf Erden alt
geworden, der da hätte sagen können, daß es ihm in allen Dingen völlig nach seinem Sinne gegangen wäre.

Was ist bemnach hiebei zu thun, ihr lieben Kinder? — Richts Anderes, als Dieses, daß ihr euch schon in eurer Jugend übet, oft ein Bergnügen zu entbehren, deffen ihr für euer Leben gern genossen hättet. Diese oft wiederholte Selbstüderwindung wird euch stark machen, stark an Geist und Hersen, um künftig mit gelassener Standhaftigkeit Alles, Alles ertragen zu können, was der weise und gute Gott zu eurem Besten über euch vershängen wird.

Seht, Kinder, hier habt ihr den Schlüssel zu mandem, euch vielleicht räthseihaft scheinenden Betragen, welches wir Andern zuweilen gegen euch beobachten! Ihr werdet euch erinnern, daß wir euch oft ein sehnlich erwartetes Vergnügen versagten. — Zuweilen sagten wir euch wol die Ursachen unsrer abschlägigen Antwort (wenn ihr nämlich sie begreisen konntet, und wenn wir es für nüglich hielten, daß ihr sie wüßtet), zuweilen aber auch nicht. Und warum dieses? — Oft bloß darum, um euch in der, allen Menschen so nöthigen, Geduld und Mäßigung zu üben, um euch auf euer künftiges Leben vorzubereiten!

Run wißt ihr auch, warum ich alle biefe Tage hins burch mich beftändig geweigert habe, euch die Gefchichte

unsers Robinson weiter zu erzählen. So viel Zeit hätte ich doch wol erübrigen kömnen, als ersordert wurde, um euch wenigstens den Umstand aufzuklären, mit dem ich neulich geschlossen, und worüber ich euch in einer unangenehmen Ungewißheit gelassen habe. Aber nein! ich sagte euch kein einziges Wörtchen mehr davon, ungeachtet ihr mich batek, und so ungern ich euch etwas abschlage. Aber warum that ich das, Lotte?

Lotte. Daß du und lehren wolltest, Geduld zu haben.

Vater. Richtig! und gewiß, wenn ihr mir dereinst für irgend etwas vorzüglich danken werdet, so wird es dafür sein, daß ich ench gelehrt und geübt habe, ohne große Betrübniß Etwas zu entbehren, nach dessen Bestige ihr doch ein großes Verlangen truget. —
So gingen also wieder einige Tage hin, ohne daß

So gingen also wieder einige Tage hin, ohne bak von Robinson etwas erzählt wurde. Endlich aber erschien die sehnlich erwünschte Stunde, da der Vater durch nichts weiter abgehalten wurde, dem allgemeinen Verlangen ein Genüge zu leisten. Er suhr also in der unterbrochenen Erzähltung folgendermaßen sort:

Es war, wie ich schon neulich sagte, Nacht, und unser Robinson lag ruhig auf seinem Lager, die treuen Lama's zu seinen Füßen. Sine tiese Stille herrschte durch

Es war, wie ich schon neulich sagte, Nacht, und unser Robinson lag ruhig auf seinem Lager, die treuen Lasma's zu seinen Füßen. Sine tiese Stille herrschte durch die ganze Natur, und Robinson träumte, wie gewöhnslich, von seinen Aeltern, als plöplich die Erde auf eine ungewöhnliche Art erzitterte, und ein so entsepliches unsterirdisches Brüllen und Krachen gehört wurde, als wenn viele Donnerwetter auf einmahl losbrächen. Robinson erwachte mit Schrecken, und suhr auf, ohne zu wissen, wie ihm geschehe und was er thun solle. In dem Augenblick erfolgte ein schrecklicher Erdstoß nach dem and dern; das fürchterliche unterirdische Getöse dauerte sort;

es erhob fich zugleich ein heulender Sturmwind, der Baune und Felfen niederriß, und das laut braufende Meer bis auf den tiefften Abgrund durchwühlte. Die ganze Natur schien in Aufruhr zu sein und sich ihrem Ende zu nahen.

In wahrer Tobesangst sprang Robinson aus der Sobble in seinen Sosplat, und die erschreckten Lama's thaten ein Gleiches. Kanm waren sie hinaus, als die über der Soble ruhenden Felöstücke auf die Lagerstätte herabstürzten. Robinson, von Angst bestügelt, floh durch die Defining seines Soskraums, und die Lama's liesen ihm ängslich nach.

Sein erster Gebanke war, einen in der Rähe liegenden Berg auf derjenigen Seite zu besteigen, wo er oben eine nackte Sbene hatte, um nicht von einstürzenden Felfen erschlagen zu werden. Er wollte dahin laufen; aber plöglich sah er mit Erstaunen und Schrecken, daß an eben der Stelle des Berges sich ein weiter Schlund eröffnete, aus welchem Rauch und Flammen, Asche und Steine, und eine glühende Masse, die man Lava nennt, heraussuhren. Kaum war es ihm möglich, sich durch die Flucht zu retten, weil die glühende Lava wie ein Strom herabschoß, und große ausgeworfene Felsenstücke, wie ein Regen, weit und breit umhergeschleudert wurden.

Er rannte nach ber Kufte. Aber hier erwartete ihn ein neuer schrecklicher Auftritt. Ein gewaltiger Wirbelwind, ber von allen Seiten her blies, hatte eine Menge Wolfen zusammengetrieben, und aus diesen stürzte nun auf einemahl eine solche Flut herab, daß das ganze Land in einem Augenblicke zum See ward. Einen solchen ungewöhnlichen Wasserguß pflegt man einen Wolfen sbruch zu neunen.

Mit genaner Noth rettete Robinson fich auf einen

Baum; feine armen Lama's hingegen wurden von der Gewalt des ABassers fortgerissen. Ach! wie zerschnitt ihr klägliches Jammergeschrei sein Szerz, und wie gern hätte er sie mit Gefahr seines eigenen Lebens zu retten gesucht, wenn sie von der schnellen Flut nicht school zu weit fortgetrieben gewesen wären!

Das Erdbeben danerte noch einige Minuten fort; dann wurde auf einmahl Alles still. Die Winde legten sich, der Fenerschlund hörte nach und nach auf zu speien, das unterirdische Getöse schwieg, der Himmel ward wiesder heiter, und alles Wasser verlief sich in weniger als einer Viertelstunde.

Gottlieb (mit einem tiefen Seufger). Uch Gottlob! daß bas vorbei ift. Der arme Robinson! und die armen Lama's!

Lotte. Mir ist recht angst gewesen!

Frit den. Wovon fommt denn fo ein Erdbeben?

Johannes. Das hat uns Bater fchon längst er-

Bater. Sage es ihm doch, Johannes!

Johannes. In der Erde sind hier und da viele große und weite Höhlen, wie Keller, aber wol tausendsmahl größer; die sind nun voll Luft und Dünste. Dann sind auch allerlei brennbare Dinge in der Erde, als Schwefel, Pedh, Harz und so was. Diese fangen zuweislen an, sich zu erhigen und zu brennen, wenn eine Feuchstigkeit dazukommt.

Gottlieb. Gine Fenchtigfeit? Kann benn Das, was naf ift, wol etwas beiß machen?

Johannes. Ja wol! Saft du nicht gesehen, wenn bie Maurer kaltes Waffer auf Kalksteine gießen, wie es dann gleich anfängt zu kochen, als wenn es über Fener ftande? und ist boch kein Fener da. — Ra, so entzünden

sich also auch die Dinge in der Erde, wenn das Wasser hineindringt, und wenn die dann brennen, so dehnt sich die Luft, die in den großen Höhlen ist, so gewaltig aus, daß sie keinen Play mehr darin hat. Dann will sie mit Gewalt hinaussahren, und erschüttert die Erde, die sie sich endlich irgendwo ein Loch macht. Aus diesem fährt sie dann, wie ein Sturmwind, heraus, und reist eine Menge von den brennenden und schon geschmolzenen Materien mit sich fort.

Bater. Und diese Materie, die aus geschmolzenen Steinen, Metallen, Sarzen u. f. w. besteht, ift es, die man Lava nennt. Ich habe einmahl irgendwo gelesen, daß man felbst einen kleinen senerspeienden Berg nachmachen könne. Wenn ihr Luft habt, so wollen wir einmahl den Bersuch anstellen.

Alle. D ja! D ja, lieber Bater!

Johannes. Und wie wird denn das gemacht?

Dater. Man braucht nur Schwefel und Sifenfeilsstaub, aber freilich ein wenig viel, an einem fenchten Ort in die Erde zu graben, so erhipt und entzündet sich die Masse von selbst, und dann hat man im Kleinen, was ein feuerspeiender Berg im Großen ist. — Nächstens wollen wir den Bersuch davon machen, wenn Jeder so viel von seinem Taschengelde sparen will, daß wir die Kosten bestreiten können.

Alle. Dja! Dja!

Bater. Run, hievon ein andermahl.

Judem Robinson von dem Baume, auf den er sich geflüchtet hatte, hinabstieg, war seine Seele über das Unglück, welches ihn jeht von neuen getroffen hatte, so betrübt, daß es ihm gar nicht einstel, für seine abermahelige Errettung Dem zu danken, der die sichtbarste Todesgefahr von ihm abgewandt hatte. In der That war

fein Zustand jetzt wieder so kläglich als jemahls. Seine Söhle, der einzige sichere Ausenthalt, den er bisher gestunden hatte, war vermuthlich verschüttet; seine lieden treuen Lama's waren fortgeschwemmt, alle seine bisherigen Arbeiten zerstört, alle seine Anschäge für die Inkunst dahin! Der Berg hatte zwar aufgehört, Fener auszuwersen, aber noch stieg aus dem offenen Schunde desseben ein dicker, schwarzer Damps empor, und es war möglich, daß er von nun an immer ein seuerspeiender Berg bliebe. Und blieb er das, wie kounte Robinson einen Augenblick ruhig sein? Mußte er nicht an jedem Tage ein neues Erdbeben, einen neuen Fenerausbruch besorgen?

Diese tranvigen Gedanken brückten ihn vollends nieber. Er unterlag der Last seines Kummers, und anstatt, daß er sich zu der einzigen mahren Quelle des Trostes, zu Gott, hätte wenden sollen, waren seine Augen bloß auf das Elend seines kunttigen Justandes gerichtet, welches sich ihm als unanssprechlich groß und endlos darstellte.

Von Angst und Beklemmung ermattet, sehnte er sich an den Baum, von dem er herabgestiegen war, und seiner gepreßten Brust entfuhren ohne Unterlaß Seufzer, die mehr Schrei als Seufzer waren. In dieser trosttosen Stellung verblieb er, bis die Morgenröthe den neuen Tag verkündigte.

Gottlieb zu Fr. R. Nun sehe ich, daß Bater boch Recht hatte.

Freund R. Worin?

Gottlieb. Ja, ich meinte neulich, daß Robinfon nun schon ganz gebessert ware, und daß ihn der liebe Gott nun wol von seiner Insel erlösen könnte. Da sagte der Bater, das wisse der liebe Gott selbst am besten, und daß wir das nicht beurtheilen könnten. Freund R. Und nun?

Gotttieb. Ja, nun sehe ich wol, daß er boch nicht so viel Vertrauen zu Gott hat, als er haben sollte, und daß der liebe Gott recht that, daß er ihn noch nicht erstölete.

Mikolas. Das habe ich auch schon gedacht, und

nun bin ich ihm auch nicht mehr so gut.

Bater. Eure Bemerkung, Kinder, ist vollkommen richtig. Wir sehen freisich wel, daß Robinson lange noch nicht daß seite, unwandelbare, kindliche Bertrauen zu Gott hatte, welches er, nach so vielen Beweisen seiner Güte und Weisheit, die er selbst erfahren hatte, billig hätte haben müssen. Aber ehe wir ihn deswegen verbammen, wollen wir und erst einen Augenblick an seine Stelle sehen, und unser eigenes Herz fragen, ob wir, an seinem Plate, es auch wol besser würden gemacht haben. Was dünkt dir, Rikolas, würdest du, wenn du Robinson gewesen wärest, wol getroster gewesen sein?

Rifolas (mit leifer, zweifelhafter Stimme). Ich weiß

nicht.

Bater. Erinnere dich einmahl an die Zeit, da die, beiner franken Alugen wegen, eine Spanische Fliege gelegt werden mußte, die die einige Schmerzen verursachte. Weißt du noch, wie kleinmüthig du da zuweisen wurdest? Und das war doch nur ein kleines, vorübergehendes Leiden, welches kaum zwei Tage dauerte! Ich weiß, jeht würdest du bei einer ähnlichen Gelegenheit dich wol standbafter bezeigen; aber ob du auch schon stark genug sein würdest, alles Das, was Robinson leiden mußte, mit strommen, kindlichem Sinne zu ertragen — was meinst du, Lieber, soll ich daran auch nicht zweiseln?

Dein Stillschweigen ift die rechte Antwort auf biefe Frage. Du kannft es felbst nicht recht miffen, wie bu

dich in diesem Falle betragen würdest, weil du noch nie darin gewesen bist. Alles also, was wir jest thun können, ist dieses, daß wir bei den kleinen, unbedeutenden Uebeln, die wir etwa zu erseben Gelegenheit haben mögen, uns gewöhnen, unsere Augen immer auf Gott zu richten, und immer getrost zu sein. Dann wird unser Herberz von Tage zu Tage stärker werden, auch größere Leiden zu ertragen, wann es Gott gefallen wird, uns soldhe auszuerlegen.

Der neue Tag brach an, und das aufgehende, freudeverbreitende Licht des Tages fand den armen Robinson
noch in eben der troftlosen Lage, worin er sich an
den Baum gesehnt hatte. In seine Augen war kein
Schlaf, und in seine Seele kein anderer Gedanke gekommen, als die einzige schwarze, schwermuthige Frage:
was soll nun aus mir werden?

Endlich machte er sich auf, und schwankte wie ein Träumender nach seiner verwüsteten Wohnung hin. Wie groß aber war nicht das freudige Schrecken, welches ihn übersiel, da ihm nahe bei seinem Hofplate auf einmahl seine — was meint ihr? — seine geliebten Lama's gefund und wohlbehalten entgegensprangen! Anfangs traute er seinen eigenen Augen nicht, aber jeder Zweisel wurde ihm bald genommen. Sie kamen herzugerannt, leckten ihm die Hand, und drückten ihre Freude, ihn wiederzussehen, durch Hügfen und Biöken aus.

In diesem Augenblicke erwachte Robinsons Herz, welches bis dahin ganz erstorben zu sein schien. Er blickte auf seine Lama's, dann zum Himmel, und eine Thräne der Freude, des Daufes und der Neue über seine Kleinmüthigkeit benetzte seine Wangen. Dann überhäuste er seine ihm wiedergeschenkten Freunde mit Liebkosungen; und von ihnen begleitet ging er nun bin, gu feben, mas aus feiner Wohnung geworben fei.

Dietrich. Wie mochten fich benn bie Lama's gerettet haben?

Bater. Bermuthlich hatte die Wafferfluth sie nach einem kleinen Sügel fortgeriffen, wo ihre Füße wieder Grund faffen konnten; und weil das Waffer eben fo schnell wieder sich verlief, als es aus der Luft heruntergestürzt war, so gingen sie vermuthlich nach ihrer Wohnung zurück.

Robinson stand jest vor seiner Sohle, und fand zu seiner abermahligen Beschämung, daß auch hier der Schade bei weiten nicht so groß war, als er ihn in seiner Kleinmüthigkeit sich vorgestellt hatte. Iwar war die Decke, die aus einem Felsenstücke bestanden hatte, eingestürzt, und hatte das nächste Erdreich mit sich hinabgerissen; aber es schien doch nicht unmöglich zu sein, alle diese Trümmern aus der Sohle wieder hinauszuschaffen, und dann war seine Wohnung noch einmahl so geräumig und beguem, als vorher.

Hiezu kam noch Etwas, welches ganz offenbar bewies, baß die göttliche Borsehung Das, was vorgefallen war, nicht, um Robinson zu züchtigen, sondern vielmehr aus milder Fürsorge für ihn veranstaltet hatte.

Da er nämlich die Stelle, wo das Felsenstück gehangen hatte, genauer besichtigte, fand er zu seinem Erstaunen, daß es überall mit lockerer Erde umgeben gewesen war, und also ganz und gar keine feste Spaltung gehabt hatte. Nichts war also wahrscheinlicher, als daß es über kurz oder lang von selbst würde eingestürzt sein. Das sah nun Gott, nach seiner Allwissenheit, vorher, und vermuthlich auch, daß dies Felsenstück gerade zu einer Zeit einstürzen würde, da Robinson eben in der Söble wäre. Da nun aber seine weise Gäte diesem Menschen ein länz

geres Leben bestimmte, so hatte er der Erde, von Anbeginn der Welt her, eine solche Einrichtung gegeben, daß gerade um diese Zeit auf dieser Insel ein solches Erdbeben entstehen mußte. Selbst das unterirdische Krachen und das Heulen des Sturmwindes, so schrecklich es auch in Rodinsons Ohren klingen mochte, hatte zu seiner Errettung dienen müssen. Denn wenn das Erdbeben ohne alles Getöse entstanden wäre, so würde Rodinson vermuthlich nicht davon erwacht sein; und dann hätte der einstürzende Felsen seinem Leben sicher ein Ende gemacht.

Seht, Kinder, so hatte Gott abermahls für ihn geforgt, zu einer Zeit, da er sich von ihm verlassen mähnte;
und er hatte gerade durch diejenigen fürchterlichen Begebenheiten für ihn gesorgt, die Robinson als sein größtes Unglück betrachtete.

Und diese selige Ersahrung werdet ihr selbst, meine Lieben, in eurem künftigen Leben oft zu machen Gelegenbeit haben. Wenn ihr nur auf die Wege der göttlichen Borsehung, die sie mit euch gehen wird, recht merken wollt, so werdet ihr bei allen den traurigen Borsällen, die euer in der Zukunst warten, zweierlei immer wahr befinden, nämlich:

Erstens, daß die Menschen sich das Unglück, welches ihnen begegnet, gewöhnlich größer vorstellen, als es in der That ist; und dann

3 weitens, daß alles unfer Leiden uns von Gott aus weisen und gütigen Ursachen zugeschieft wird, und also am Ende immer zu unserm wahren Besten gerreicht.

3a, Kinder - o freut euch biefer troftenden Bahr- beit! - Es lebt

Es lebt ein Gott, der seine Menschen liebt! Wir sehn's, wohin wir blicken, Am Nebel, der den Himmel trübt, Wie an den reinsten Sonnenblicken. Wir sehn's, wenn Donnerwolken glühn, Und Berg und Wald bewegen; Und sehn's, wenn sie vorüberziehn, Im fansten, lieben Regen. Jeht sehn wir es bei stetem Glück In tausend, tausend Freuden; Einst sieht es unser nasser Blick In kleinen, kurzen Leiden.

## Behnter Abend.

(Der Bater fahrt in feiner Ergahlung fort.)

Robinson, der unn schon seit einiger Zeit gewohnt war, Gebet und Arbeit mit einander zu vereinigen, warf sich erst auf die Knie, um Gott für seine abermahlige Errettung zu danken; dann legte er muthig Hand ans Werk, um seine Wohnung von dem eingestürzten Schutte zu räumen. Die bloke Erde war bald hinweggeschafft; aber nun lag unten das große Felsenstück, welches zwar in zwei Stücke zerbrochen war, aber doch auch so noch mehr, als Eines Menschen Kraft zu ersodern schien, um von der Stelle bewegt zu werden.

Er machte einen Berfuch, ben kleinften diefer Steinklumpen fortzuwälzen; aber vergebens! Er fand, daß die Arbeit seine Kräfte weit überstieg. Da stand er also wieder in tiefen Gedanken, und wußte nicht, was er machen follte.

Johannes. D, ich mußte wol, was ich gemacht batte!

Bater. Und mas benn?

Johannes. 3, ich hatte mir einen Sebel gemacht, wie wir neulich thaten, ba wir ben Balfen auf bem Sof-raume fortwalgen wollten.

Gottlieb. Da bin ich nicht bei gewesen. Bas ift denn bas, ein Sebel?

Johannes. Das ift so eine bicke und lange Stange. Die steekt man mit bem einen Ende unter den Balken, oder den Stein, den man fortbewegen will, und dann legt man einen kleinen Klop oder Stein unter die Stange, aber recht nahe bei den Balken, den man wegwälzen will, und dann faßt man das andere lange Ende der Stange an, und brückt darauf so starf, als man kann. Dann hebt sich der Balken, und man kann ihn mit leichter Mühe fortwälzen.

Bater. Wie das geschieht, will ich euch zu einer andern Zeit erklären; jest hört, was Robinson that.

Nach langem vergeblichen Nachstinnen fiel ihm endlich eben dieses Sulfsmittel ein. Er erinnerte sich, in seiner Jugend zuweilen gesehen zu haben, daß die Arbeitsleute es so zu machen pflegen, wenn sie schwere Lasten fortbewegen wollen; und er eilte nun, ben Versuch damit zu machen.

Es gelang ihm. In einer halben Stunde waren beibe Steine, welche wol vier Menschen mit ihren bloßen Handen nicht von der Stelle bewegt hätten, aus seiner Höhle glücklich hinausgewälzt. Und nun hatte er die Freude, seine Wohnung noch einmahl so geräumig, als sie vorher gewesen war, und zugleich, allem Anscheine nach, völlig

sicher zu sehen. Denn nunmehr bestanden sowol die Wände, als auch die Decke, fast aus einem einzigen hohelen Felsen, in welchem nirgends auch nur die kleinste Ripe zu sehen war.

Nifolas. Wie war's benn feiner Spinne ergangen? Bater. Gut, daß du mich daran erinnerst; die hätte ich bald vergessen. Aber in der That weiß ich auch nichts mehr davon zu sagen, als daß sie, aller Wahrscheinlichkeit nach, unter den Trümmern der eingestürzten Decke begraben war. Wenigstens sah sie Robinson nimmer wieder, und seine andern Freunde, die Lama's, ersetzten ihm den Verlust derfelben.

Jest wagte er einen Gang nach bem feuerspeienden Berge, aus dem noch immer ein schwarzer Dampf emporstieg. Er staunte über die Menge geschmolzener Materien, die weit und breit umhergestossen waren, und die sich noch nicht abgefühlt hatten. Nur in einer gewissen Entfernung bevbachtete er diesmahl das fürchterliche prächtige Schauspiel des dampfenden Schlundes, weil sowol seine Furcht, als auch die noch glühende Lava, ihn hinderten, näher hinzuzutreten.

Da er bemerkte, daß der Strom der Lava nach der Gegend hingestossen war, in welcher die Kartosseln wuchsen, so erschreckte ihn nicht wenig der Gedanke, daß der seurige Ausstuß diesen ganzen Plat vielleicht verwüstet hätte, und er konnte nicht eher ruhen, bis er von dem Gegentheile sich würde überzeugt haben. Er lief also nach der Gegend hin, und fand zu seinem innigen Bergnügen die ganze Pstanzung unversehrt. Bon diesem Augenblick an beschloß er, an verschiedenen Orten der Insel aufs Gerathewohl Kartosseln zu pstanzen, um dem Unglücke vorzubeugen, eines so herrlichen Gewächses durch irgend einen schlimmen Insall einmahl beraubt zu wers

ben. Zwar stand, seiner Meinung nach, jest der Winter bevor, allein er dachte: wer weiß, ob diese Gewächse nicht vielleicht von der Art sind, daß sie in der Erde überwintern können?

Nachdem er diesen Borsat ausgeführt hatte, sing er wieder an, an seiner Küche zu arbeiten. Auch hiezu hatte die überstandene schreckliche Naturbegebenheit ihm einen großen Bortheil verschaffen müssen. Der seuerspeiende Berg hatte nämlich unter vielen andern Dingen auch eine Menge Kalksteine ausgeworfen. Ordentlicher Beise muß man diese erst in einem Ofen mürbe brennen, ehe man gelöschten Kalk daraus bereiten kann. Aber das war bei diesen nicht nöthig, weil der entzündete Berg schon die Stelle des Brennosens vertreten hatte.

Robinfon brauchte also weiter nichts zu thun, als ein Loch in die Erde zu graben, die Kalksteine da hinein zu werfen, dann Wasser zuzugießen, und die Masse umzu-rühren. Auf diese Weise wurde der Kalk gelöscht, und zum Mauern brauchbar gemacht. Dann vermischte er ihn mit etwas Sand, seste sich darauf in Arbeit, und hatte Ursache, mit seiner Geschicklichkeit zufrieden zu sein.

Der Berg hatte inbessen aufgehört zu rauchen; und Robinson wagte es daher, nach dem Schlunde hinzugeben. Er fand sowol die Seiten desselben, als auch den Schlund selbst, mit abgefühlter Lava belegt, und weil er an keinem Orte den geringsten Rauch mehr hervordringen sah, so hatte er Ursache zu hoffen, daß das unterirdische Feuer völlig erloschen, und künftig kein Auswurf weiter zu befürchten sei.

Durch diese Hoffnung gestärkt, war er darauf bedacht, sich einen Worrath von Lebensmitteln für den Winter einzusammeln. In dieser Absicht fing er nach und nach acht Lama's, auf eben die Weise, wie er die ersten ge-

fangen hatte. Diese schlachtete er alle, bis auf einen Bock, den er seinen drei zahmen Thieren zur Gesellschaft leben ließ, und hing den größten Theil des Fleisches in seiner Rüche auf, um es durchräuchern zu lassen. Borber aber hatte er es auf einige Tage eingesalzen, weil er sich erinnerte, zu Hause gesehen zu haben, daß seine Mutter es eben so zu machen pflegte.

Das war nun schon ein ziemlicher Borrath von Fleisch; und boch beforgte er, daß es noch nicht genug sein möchte, im Fall der Winter sehr rauh und anhaltend werden sollte. Er wünschte daher noch einige Lama's zu sangen. Aber das wollte ihm nicht mehr gelingen; denn die Thiere hatten nunmehr seine Nachstellungen gemerkt, und waren auf ihrer Hut. Er mußte also ein neues Mittel ersinnen, sich ihrer zu bemächtigen.

Auch dieses wurde gefunden. So unerschöpflich ift der menschliche Verstand, wenn man ihn nur recht übt und gebraucht, an Hilfsmitteln zur Glückseligkeit! Er hatte bemerkt, daß die Lama's, so oft sie ihn bei der Quelle zu Gesicht bekamen, allemahl in der größten Sile über einen kleinen Hienen, allemahl in der größten Sile über einen kleinen Heinen hach dem Gebüsche rannten. An der andern Seite war dieser Higgel mit kleinem Gessträuch, wie mit einer kleinen Hecke, eingefaßt, und hinter dieser Hecke war eine Felsenwand, ungefähr zwei Elen hoch. Er sah, daß die Lama's jedesmahl über dieses Gesträuch mit einem Sahe vom Hügel hinabsprangen; und diese Bevbachtung war ihm genug.

Er machte nämlich ben Plan, an diefer Stelle eine tiefe Grube zu graben, damit die Lama's, wenn sie von oben hineinsprängen, darin gefangen würden. Sein unsermüdeter Fleiß brachte dieses neue Werk seiner Ersindung in anderthalb Tagen zu Stande. Er bedeckte dars auf die Grube mit Sträuchern, und hatte am folgenden

Tage die Freude, zwei ziemlich große Thiere hineinspringen zu feben, und fie zu fangen.

Nunmehr glaubte er sich mit Fleisch hintänglich verssorgt zu haben. Er würde verlegen gewesen sein, wo er es den Winter über lassen sollte, wenn nicht der Himmel gleichfalls durch das Erdbeben dasür gesorgt gehabt hätte, ihm einen ordentlichen Keller zu verschaffen. Es war nämlich nahe bei seiner Höhle ein anderes Stück des Berges ungefähr zwei Klaster ties eingesunken, und dadurch war eine zweite Höhle entstanden, deren Dessnung gleichfalls in seinen Sosplat ging. So hatte er also nunmehr Wohnung, Küche und Keller dicht neben einander, recht als wenn sie mit Fleiß und durch Kunst so wären angeleat worden.

Jest war ihm noch dreierlei zu thun übrig, um auf ben gangen vermeinten Winter hinlanglich verforgt zu fein. Er mußte nämlich noch Seu für feine Lama's machen, sich mit Brennholz verforgen, und die Kartoffeln ausgraben, um sie gleichfalls in feinen Keller zu bringen.

Bon bem Sen, welches er in großer Menge einfammelte, machte er in seinem Sofraume einen kegelförmigen Schober, so wie die Landseute auch bei uns zu thun pflegen, und so oft er etwas Seu hinzuthat, trat er es so seif, daß der Regen nicht leicht hineindringen konnte. Aber bei dieser Arbeit mußte er Lehrgeld bezahlen.

Er hatte nämlich nicht die Borsicht beobachtet, das Seu erst durchaus trocken werden zu lassen. Wenn die se nicht geschieht, und es gleichwol festgetreten wird, so fängt es an, sich zu erhipen, zu dampfen und endlich wol gar Feuer zu fangen. Davon hatte er in seiner Jugend nie gehört, weil er sich um die Landwirthschaft gar nicht zu bekümmern pflegte. In seinem jegigen Bustande aber lernte er, wie gut es ist, auf Alles zu achten, und so

viele Kenntnisse einzusammeln, als man nur kann, wenn man auch gleich nicht voraussieht, wozu sie uns einmahl nüben werden.

Er wunderte sich nicht wenig, da er auf einmahl seinen Seuschober dampfen sah; noch mehr aber erstaunte er, da er die Hand hineinsteckte und fühlte, daß das inswendige Hen brennend heiß war. Er konnte nicht umbin, zu glauben, daß Feuer darin wäre, ungeachtet ihm die Art und Weise, wie es hineingekommen sein sollte, schlechterdings unbegreislich war.

Er machte sich also geschwind barüber her, das Seu wieder abzupacken. Indes zu seiner Berwunderung fand er nirgends Feuer, wol aber, daß das Hen überall sehr erhipt und seucht war. Er gerieth also von selbst auf die wahre Bermuthung, daß die bloße Feuchtigkeit die Ursache der Erhipung sei, ungeachtet er nicht begreisen konnte, wie das zugehe.

Johannes. Wie mag denn das auch wol eigentlich zugehen, daß die bloße Räffe etwas erhiten kann? Vater. Lieber Johannes, folcher Erscheinungen, als

Dater. Lieber Johannes, folder Erscheinungen, als diese, giebt es Tausende in der Natur, und dem menschlichen Berstande, der nun schon seit vielen Jahrhunderten darüber nachgedacht hat, ist es bei einer Menge derselben gelungen, ihre eigentlichen Ursachen deutlich einzusehen. Diese Ursachen werden uns in einer Wissenschaft gesehrt, die ihr noch nicht einmahl dem Namen nach kennt: sie heißt — die Naturlehre, oder mit einem fremden Namen, die Physik. Davin wird auch von diesem merkwürdigen Umstande, wie von vielen andern höchstsonderbaren natürlichen Dingen, Rechenschaft gegeben; und wonn ihr fortsahrt, in der Ersernung derjenigen Sachen, die wir jest treiben, den gehörigen Fleiß anzuwenden, so wollen wir euch auch diese Wissenschaft seh-

ren, die end viel Bergnügen machen wird. Für jeht wurde es überfluffig fein, davon zu reden, weil ihr Das, was ich fagen könnte, doch nicht recht verstehen wurdet.

Robinson trocknete also sein Seu von neuen, und dann machte er abermahls einen Schober, der Wind und Wetzter tropen konnte. Bu noch größerem Schupe versertigte er über demselben ein Dach aus Rohr, welches unsern Strohdächern an Festigkeit wenig nachgab.

Die nächsten Tage wandte er dazu an, so viel trocknes Holz einzusammeln, als er für nöthig erachtete. Dann grub er seine Kartosseln aus, und gewann einen ansehnlichen Borrath berselben. Diese sammelte er in seinem Keller. Endlich schüttelte er auch alle reisen Bitronen ab, um sie gleichsfalls für den Winter aufzubewahren; und nun war er wegen seines Unterhaltes in der rauhen Jahrszeit unbekümmert.

Aber diese rauhe Jahrszeit wollte noch immer nicht kommen, ungeachtet der Weinmonat oder Oktober schon zu Ende ging. Statt dessen fing es an zu regnen, und zwar so unaushörlich zu regnen, als wenn die Luft in Wasser wäre verwandelt worden. Robinson wußte gar nicht, was er davon denken sollte. Schon vierzehn Tage hindurch hatte er keinen Fuß weiter aus seiner Wohnung sepen können, als nach dem Keller, nach dem Heuschober, und nach dem Brunnen, um für sich und seine Lama's Lebensmittel und Wasser zu holen. Die übrige Zeit mußte er wie ein Gesangener zubringen.

Ach! wie langsam verstrich ihm ba die Beit! Nichts gu fhun zu haben, und ganz allein zu fein — Kinder, was bas für ein Leiden ist, davon habt ihr noch gar keine Borstellung! Sätte ihm Jemand ein Buch, oder Papier, Dinte und Feder schaffen können, gern hätte er für jedes Blatt einen Tag seines Lebens hingegeben. D1

feuszte er oft, was war ich doch in meiner Jugend-für ein Thor, daß ich das Lesen und Schreiben zuweilen für etwas Beschwerliches, und das Nichtsthun für etwas Unsgenehmes hielt! Das langweiligste Buch würde jest ein Schaß für mich sein; ein Blatt Papier und ein Schreibzgeug wären mir jest ein Königreich!
In dieser Zeit der Langweile zwang ihn die Noth, zu

In dieser Zeit der Langweile zwang ihn die Noth, zu allerlei Beschäftigungen seine Insucht zu nehmen, die er noch nicht versucht hatte. Schon lange hatte er sich mit dem Gedanken umhergetragen, ob's ihm wol nicht mögslich wäre, einen Topf und eine Lampe zu versertigen; zwei Dinge, die seinen Justand ungemein verbessert haben würden. Er lief also in vollem Regen hin, einen Borrath Thonerde zu holen; und dann legte er Hand ans Werk.

Freilich wollte es auch hiemit ihm nicht sogleich gelingen. Er mußte erst manchen fruchtlosen Berfuch machen; aber da er nichts Besseres zu thun hatte, so sand
er Bergnügen daran, seine Arbeit, so oft sie vollendet
und noch nicht ganz untadelhaft war, zu zerbrechen, um
sie wieder von neuen anzusangen. So brachte er einige
Tage in angenehmer Geschäftigkeit zu, bis endlich Tops
und Lampe völlig fertig, und so wohl gerathen waren,
daß es Muthwilse gewesen wäre, sie noch einmahl zu zerbrechen. Er septe sie also in seiner Küche unweit des
Feuers hin, damit sie nach und nach austrockneten. Dann
suhr er fort, noch andere Töpse, auch Pfannen und Tiegel, von verschiedener Gestalt und Größe, zu sormen,
und je länger er sich damit beschäftigte, desto größer
wurde seine Geschicklichkeit.

Das Regenwetter mährte indeß unaufhörlich fort. Robinson sah sich also genöthiget, noch andere häusliche Arbeiten zu ersinnen, um nicht von der entsehlichsten Langweile gequält zu werben. Sein nachstes Geschäft war die Versertigung eines Neges zum Fischsange. Er hatte vorher einen ziemlichen Vorrath Bindsaden gedreht, und dieser kam ihm jest zu Statten. Da er sich Zeit genug nahm, und Geduld genug hatte, eine Sache, die ansangs nicht recht gelingen wollte, zehne und mehremahl zu versuchen, so erfand er endlich die rechte Kunst, Knoten zu schürzen, und erlangte eine solche Geschicklichkeit dariv, als bei uns die Frauen und Mädchen in dem sogenannten Knötchen: (Filete) machen haben. Er hatte sich nämlich ein Werkzeng von Holz ersonnen und mit seinem steinernen Messer ausgeschnist, welches die Gestalt einer Nephadel hatte. Durch Hüsse der elben brachte er endlich Eswas zu Stande, das unsern gewöhnlichen Fischnehen an Güte und Brauchbarkeit wenig nachgab.

Dann gerieth er auf ben Ginfall, zu versuchen, ob er nicht vielleicht auch einen Bogen und Pfeile machen könnte? Ei, wie glühete ihm der Kopf, da er diesem Ginfalle weiter nachbachte, und die großen Vortheile erwog, die der Bogen ihm verschaffen würde! Mit ihm konnte er Lasma's erlegen, konnte Vögel schießen, und — was das Wichtigste war — mit ihm konnte er sich in seiner Wohsnung vertheidigen, wenn er einst von Wilden sollte übersfallen werden. Er brannte vor Begierde, den Bogen sertig zu sehen, und lief, trop Regen und Wind, davon, um das nöthige Solz aufzusuchen.

Richt jedes Solz schien ihm dazu gut zu fein. Er suchte eins, welches hart und zähe zugleich wäre, damit es sowol sich gehörig biegen ließe, als auch in seine alte

Lage guruckzuspringen ftrebte.

Johannes. Das elaftifch oder fchnellfraftig mare: nicht?

Bater. Richtig! Ich bachte nicht, baß ihr bie Be-

bentung biefes Wortes end, gemerkt hattet; beswegen wollte ich es nicht gebrauchen.

Nachdem er nun folches Solz gefunden und abgehauen hatte, trug er es nach Saufe, und septe sich sogleich in Arbeit. Aber ach! wie sehr empfand er jest den Mangel eines ordentlichen Messer! Wol zwanzig oder mehr Schnitte mußte er jedesmahl thun, um so viel abzuschneiden, als wir mit unsern stählernen Messern durch einen einzigen Schnitt wegnehmen können. Nicht wentsger als acht volle Tage verstrichen über dieser Arbeit, ungeachtet er vom Morgen bis an den Abend unaufhörslich damit beschäftigt war. Ich kenne Leute, die das so lange nicht würden ausgehalten haben.

Gottlieb (gu ben Undern). Da meint Bater und

mit!

Bater. Getroffen, Gottlieb! Und denift bu nicht, daß ich Recht habe?

Gottlieb. Ach ja, — aber fünftig will ich gewiß auch in eins fortarbeiten, wenn ich einmahl etwas angesfangen habe.

Bater. Daran wirst du wohl thun; Robinson wenigstens befand sich gut babei. Bu seiner unbeschreiblichen Freude war der Bogen am neunten Tage fertig, und es fehlten ihm nur noch eine Sehne und Pfeile. Hätte er damahls, da er die Lama's schlachtete, daran gedacht, so würde er einen Bersuch gemacht haben, ob er aus den Gedärmen derselben nicht vielleicht Saiten machen könnte, weil ihm bekannt war, daß man in Europa sie aus Schafsbärmen zu machen pflegt. In Ermangelung derfelben drehete er eine Schuur, und zwar so fest, als es ihm nur möglich war. Dann schritt er zur Bersertigung der Pfeile.

Satte er nur ein Stückthen Gifen haben konnen, um

ben Pfeisen eine scharfe Spite anzusetzen, was hätte er nicht darum gegeben! Aber dieser Wunsch war umsonst.

— Indem er nun in der Thür seiner Höhle stand, und übersegte, wodurch er wol den Mangel einer eisernen Spite ersehen könnte, fielen seine Blicke zufälliger Weise auf den Goldklumpen, der noch immer, als ein verächtliches Ding, auf der Erde dalag. Geh, sagte er, indem er ihn mit dem Fuße zur Seite stieß, geh, unnühres Ding, und werde Sisen, wenn du willst, daß ich dich in Ehren halten soll! Und so würdigte er ihn ferner keines Blickes mehr.

Rach langem Sin: und Spersinnen fiel ihm endlich ein, einmahl gehört zu haben, daß die Wilden sich der Gräten großer Fische, auch wol scharfer Steine bedienen, um ihre Pfeise und ihre Spieße zuzuspipen, und er entsschloß sich, ihnen darin nachzuahmen. Zugleich faßte er den Vorsaß, auch einen Spieß zu versertigen.

Beides wurde fogleich bewerkstelliget. Er lief nach dem Strande hin, und war so glücklich, einige große. Gräten und spisige Steine, so wie er sie wünschte, zu finden. Dann hieb er eine gerade und lange Stange zum Spieß ab, und kehrte, von Regen triefend, wieder beim.

In einigen Tagen waren Spieß und Pfeile fertig. An dem Spieße hatte er einen fpihigen Stein, an den Pfeilen starke stachelige Fischgräten, und an dem andern Ende derselben Federn besessigt, wodurch ihr Flug bekanntermaßen besördert wird.

Jeht machte er einen Berfuch über die Brauchbarkeit feines Bogens. So unvollkommen derfelbe auch war, und aus Mangel an eifernen Werkzeugen nothwendig fein mußte, fo fand er ihn boch brauchbar genug, um Bögel oder andere kleine Thiere damit zu schießen; ja er

zweifelte fogar nicht, daß er einen nackten Bilben, wenn er ihn nur nahe genug kommen ließe, auf eine gefährliche Beife damit würde verwunden können. Mit dem Spieße hatte er noch mehr Urfache zufrieden zu fein.

Nunmehr schienen seine Töpfe und seine Lampe hinlänglich ausgetrocknet zu sein. Er wollte also Gebrauch davon machen. Zuerst that er einen Klumpen Fett, von dem Eingeweide der geschlachteten Lama's, in einen der neuen Tiegel, um es zu Schmalz zu schmelzen, dessen er sich, statt des Dels, für die Lampe zu bedienen gedachte. Da mußte er nun aber zu seinem großen Mißvergnügen bemerken, daß das Fett, sobald es zergaugen war, in den Thon des Tiegels hineindrang, und an der Aussenseite dessehen wieder herausquoll, so daß nur wenig davon in dem Tiegel übrig blieb. Er schloß daraus, daß die Lampe und die Töpse eben diesen Fehler haben, also ebenfalls wenig brauchbar sein würden, und so fand es sich denn auch wirklich.

Ein verdrießlicher Umstand! Er hatte sich schon so sehr darauf gefreut, daß er nun bald die Abende bei Licht werde zubringen, und einmahl wieder eine warme Suppe werde effen können, und nun schien diese schöne Spoffnung für immer vernichtet zu sein!

Dietrich. Das war body aber fehr unangenehm!

Bater. Freilich war es bas, und gewiffe Leute würden verdrießlich darüber geworden fein, und den ganzen Plunder weggeworfen haben. Alber Robinfon war nun schon ziemlich zur Geduld gewöhnt, und hatte sich einemabl in den Kopf geseht, nichts unvollendet zu laffen, was ihm zu vollenden nur immer möglich fein würde.

Er feste fich alfo in feinen Bedankenwinkel (fo nannte er eine der Schen feiner Soble, wo er fich hingufegen pflegte, wenn er etwas erfinnen wollte) und rieb

fich die Stirn. Woher fommt es benn wol, bachte er. daß die Töpfe in Europa, die doch auch nur aus Thon bestehen, so viel fester sind, und gar nichts einsaugen? - Ja, das fommt daher, daß fie überglafet find. -Heberglafet? Sum! was mag denn das wol eigent= lich fein, und wie mogen fie bas machen? Sa! ha! ich hab's! Ja, ja, fo wird's fein! - Sabe ich nicht einmabl gelefen, daß, außer dem Sande, noch verschiedene andere Materien, and ber Thon fogar, glasartia find. und durch ein fartes Feuer fich in ein wirkliches Glas verwandeln laffen? Go werden fie es alfo gewiß machen. Sie fegen die Topfe in einen glubenden Dfen, und wenn der Thon anfängt zu schmelzen, fo nehmen fie fle wieder heraus, damit fle nicht gang in Glas vermandelt werden. Ja, ja, fo ifts. Das muß ich nachmachen.

Gefagt, gethan! Er machte in feiner Ruche ein tüchtiges Feuer an, und als es lichterloh brannte, feckte er einen feiner Tiegel mitten binein. Aber es mahrte nicht lange, fo ging's - fnact! und ber Tiegel mar gerfprungen. - D weh! fagte Robinfon, wer hatte bas gebacht!

Er fette fich wieder in feinen Gedankenwinkel. Wie in aller Welt, dachte er, mag das wol zugehen? -Sabe ich denn etwa schon etwas Aehnliches erlebt? - Ei ja boch! Wenn wir bes Winters ein Glas mit faltem Baffer oder Bier auf den heißen Dfen fetten, daß es warm werden follte, fprang das nicht auch entzwei? - Und wann sprang es nicht entzwei? -Wenn es auf ben Dfen gefest murbe gur Beit, ba er noch nicht recht heiß war, oder wenn wir ein Blatt Das pier unterlegten. - Schon aut! ich merke was! Ja. ja, fo wird's fein. Man muß das Gefäß nur nicht auf einmahl der Glut ausseten, fondern es erft nach und

nach durchwärmen lassen. — Auch muß man sich hüten, daß das eine Ende nicht früher, als das andere heiß werde. — Es lebe mein alter Kopf! rief er fröhlich aus, und sprang auf, um einen zweiten Versuch zu machen.

Dieser lief nun schon viel beffer ab. Der Tiegel zers sprang nicht, aber er wollte boch auch nicht überglaset werben.

Und warum benn nicht? dachte Robinson wieder. Das Fener, meine ich, wäre boch wol stark genug gewessen; — was mag benn nun noch sehlen? Nachdem er lange darüber nachgedacht hatte, glaubte er endlich ben rechten Fleck zu treffen. Er hatte nämlich den Versuch in einem Fener gemacht, welches in keinen Ofen eingesschlossen war, sondern in freier Luft brannte. Und diesem verstog die Hier viel zu schwell, und breitete sich zu sehr nach allen Seiten aus, als daß der Thon dadurch hätte können bis zum Verglasen glühend werden. Seinem Grundssaße, nichts unvollendet zu lassen, getreu, beschloß er also, einen ordentlichen Schmelzosen anzulegen. Aber zu dieser Arbeit mußte er eine bequemere Witterung abwarten.

Es regnete nämlich noch immer fort, und erst nach zwei Monaten fing der Himmel endlich wieder an, sich aufzuklären. Run, bachte Robinson, werde der Winter angehen, und siehe! der Winter war schon vorüber. Kaum tranete er seinen eigenen Augen, da er sah, daß die allebelebende Frühlingskraft schon wieder neues Gras, neue Blumen und neue Kräuter hervortrieb, und doch war es wirklich so. Die Sache war ihm unbegreissich, und gleichs wol sah er sie vor Augen. Das soll mir, dachte er bei sich seibet, eine Lehre sein, daß ich künstig nicht gleich etwas läugne, was ich nicht begreisen kann!

Mutter. Ging er da nicht gleich zu Bette, nachs dem er bas gefagt hatte?

E. Robinfon, Ifter Thi.

Gottlieb. D Mutter, wir sind ja Alle noch so munter!

Bater. Ganz zuverläffige Nachricht habe ich nicht bavon. Indeß, da ich in der alten Geschichte seinsamen Ausenthalts auf dieser Insel für heute nichts weiter aufgezeichnet finde, so vermuthe ich selbst, daß er mit diesen Worten sich zu Bette legte. Und so wollen wir's denn auch machen, um, so wie er, morgen früh mit der Sonne zugleich wieder aufstehen zu können.

## Elfter Ubenb.

Gottlieb. Bater, nun wollte ich wol in Robinfons Stelle fein!

Bater. Bollteft bu bas?

Gottlieb. Ja, nun hat er Alles, was er gebraucht, und lebt in einem so schönen Lande, wo es niemahls Winter wird!

Bater. Alles, mas er gebraucht?

Gottlieb. Ja, hat er nicht Kartoffeln, und Fleisch, und Salz, und Bitronen, und Fische, und Schildkröten, und Austern, und kann er von der Milch, die ihm die Lama's geben, nicht Butter und Kase machen?

Bater. Das hat er wirklich schon seit einiger Beit

gethan; ich habe es nur vergeffen zu fagen.

Gottlieb. Na, und Bogen und Spieß hat er auch, und eine gute Wohnung bazu; was wollte er denn noch mehr?

Bater. Robinfon wußte bas Alles fehr gu icha-Ben, und dantte Gott dafür, und bod - hatte er gern fein halbes fünftiges Leben barum gegeben, wenn ein Schiff getommen mare, um ihn wieder in fein Baterland zu bringen.

Gottlieb. Ja, aber mas fehlte ihm benn noch?

Bater. Biel, fehr viel, um nicht Alles gu fas gen. Es fehlte ihm an Dem, ohne welches keine wahre Glückfeligkeit hienieden möglich ist, an Gefellschaft, an Freunden, an Wesen seiner Art, die er lieben und von welchen er wieder geliebt werden konnte. Entfernt von seinen Weltern, die er fo fehr betrübt hatte; entfernt von feinen Freunden, die er niemahls wieder zu feben hoffen durfte; entfernt von allen, allen Menschen auf der ganzen Erde — ach! was hätte ihm in dieser traurigen Lage auch der größte Ueberfluß von allen irdischen Güstern sonderlich für Freude machen können? Bersuche es, junger Freund, versuche es nur einmahl, einen einzigen Sag an einem einfamen Orte gang allein gu fein, und bu wirst fühlen, was es mit dem einsamen Leben auf fich habe!

Und bann, fo fehlte auch noch fehr viel baran, daß Robinfons übrige Bedürfniffe völlig maren befriedigt gewesen. Alle feine Rleidungeftucke verfielen nach und nach in unbrauchbare Lappen, und noch fah er nicht, wie es ihm möglich sein murbe, neue Meider zu verfertigen. Johannes. D, die Kleider konnte er ja auch wol

entbehren auf feiner warmen Infel, wo es niemable Binter murbe!

Lotte. Pfui! fo hatte er ja nacht gehen muffen. Bater. Bum Schun wider bie Ralte bedurfte er freilich feiner Meider, wol aber gur Befriedigung feiner Schamhaftigfeit vor fich felbit, und zugleich zum Schut wiber bas Ungeziefer, befonders wider bie Mustito's, wovon es auf biefer Infet wimmelte.

Rifolas. Was find denn bas für Thiere, bie Mus-

Bater. Sine Art von Fliegen, die aber einen viel schmerzhaftern Stich, als die unfrigen, verursachen. Sie sind eine große Plage für die Bewohner der heißen Erdzgegenden; denn ihre Stiche lassen beinahe eben so schmerzhafte Beulen zurück, als bei uns der Stich der Bienen und der Wespen. Robinsons Gesicht und Hände waren sast immer davon aufgeschwollen. Was standen ihm nun nicht erst für Leiden bevor, wenn seine Kleidungsstücke einst völlig würden zerrissen sein! Und diese Zeit war nahe.

Dies, und befonders die Sehnsucht nach seinen Alettern und nach menschlicher Gesellschaft überhaupt, prefte ihm manchen tiesen Seuszer aus, so oft er am Strande stand und mit naffen, schmachtenden Augen über das unendliche Weltmeer hindlickte, und dann nichts, als Wasser und Hinnel vor sich sah. Wie groß wurde ihm oft das Herz von vergeblicher Hoffung, wenn am entfernten Gesichtsbreise ein kleines Wölschen emporstieg, und seine Einbildungsbraft ein Schiff mit Masten und Segeln daraus machte! Und wenn er dann des Irrthums inne ward, ach! wie stürzten ihm da die Thränen aus den Augen, und mit welchem bangen und beklommenen Herzen fehrte er dann zu seiner Wohnung zurück!

Lotte. D, er hatte nur den lieben Gott recht fehr bitten follen, fo murbe der gewiß ihm ein Schiff zuges schiedt haben!

Bater. Das that er, liebe Lotte; er betete Tag und Racht gu Gott um feine Erlöfung; aber er vergaß auch nie hingugufeben: boch, Sperr, nicht mein Wille, fondern ber beinige geschehe!

Lotte. Warum that er das?

Dater. Weil er jest vollkommen überzeugt war, daß Gott viel beffer weiß, als wir felbit, was uns gut ift. Er dachte alfo: wenn's meinem himmlischen Bater num so gefallen sollte, mich noch länger hier zu lassen, so muß er gewiß recht gute Ursachen dazu haben, die ich nicht kenne, und also muß ich ihn nur unter der Bedingung um meine Befreiung bitten, wenn seine Beisheit es für nüglich erkennt.

Aus Beforgniß, daß einmaht ein Schiff vorbeifahren, ober fich bei der Infel vor Anker legen möchte, zu einer Beit, da er gerade nicht am Strande märe, faßte er den Entschlinß, auf der vorspringenden Erdzunge ein Beichen aufzurichten, aus welchem Jeder, der da ankäme, seine Noth ersehen könnte. Dieses Beichen bestand in einem Pfahle, an welchem er eine Flagge wehen ließ.

Nikolas. Ja, wo kriegte er benn die Flagge her? Bater. Das will ich dir fagen. Sein Semd befand sich jest in einem Bustande, daß es unmöglich länger getragen werden konnte. Er nahm also den größten Lappen desselben, und machte ihn zur Flagge an dem aufgerichteten Pfahle.

Run hätte er auch gern eine Inschrift auf den Pfahl geseht, um seine Noth noch deutlicher zu erkennen zu geben; aber wie sollte er das ansangen? Das einzige Mittel dazu, welches in seiner Gewalt stand, war dieses, daß er die Buchstaben mit seinem steinernen Messer einschnitt. Aber nun entstand die Frage, in welcher Sprache er die Inschrift absassen sollte? That er es in Deutscher oder Englischer Sprache, so konte vielleicht ein Französissches, oder Spanisches oder Portugiesissches Schiff kommen, und

dann würden die Leute auf demfelben nicht verstanden haben, was die Worte bedeuteten. Glücklicher Weise befann er sich auf ein paar lateinische Wörter, mit welchen er seinen Wunsch ausdrücken konnte.

- Gottlieb. Ja, wurden dem bas die Leute ver-

Dater. Die Lateinische Sprache hat sich, wie ihr wißt, durch alle Länder Europens verbreitet, und die meissten Menschen, die eine ordentliche Erziehung gehabt hasben, verstehen wenigstens etwas davon. Robinson durfte also hoffen, daß auf zedem Schiffe, wolches da ankame, wenigstens Siner sein würde, der seine Inschrift verstände. Also machte er sie fertig.

Johannes. Wie heißt fie benn?

Bater. Ferte opem misero Robinsonio. Bers stehst bu, Frip?

Frit. I ja: helft dem armen Robinfon!

Vater. Jest bestand sein größtes Bedürsniß in dem Mangel an Schuhen und Strümpfen. Diese waren ihm endlich stückweise abgefallen, und die Muskito's plagsten seine nackten Beine so entsessich, daß er vor Schmerzen nicht zu bleiben wußte. Gestatt, Hände und Füße waren ihm seit der Regenzeit, wodurch das Gezieser sich auf eine unbeschreibliche Weise vermehrt hatte, dergestalt von schmerzhaften Stichen aufgeschwollen, daß sie gar kein menschliches Ansehen mehr hatten.

Wie oft sette er sich in seinen Gedankenwinkel hin, um ein Mittel zu seiner Bedeckung auszusinnen! Aber immer vergebens; immer fehlte es ihm an Werkzeugen und an nöthiger Kenntniß, um Das zu Stande zu bringen, was er zu machen wünschte.

Das leichtefte unter allen Mitteln gu einer Bekleibung ichienen ihm die Felle ber geschlachteten Lama's angubies

ten. Aber diese waren noch roh und steif, und zum Unglück hatte er sich nie darum bekümmert, wie die Lohgerber und die Weißgerber es anfangen, um rohe Felle zuzubereiten. Und hätte er das auch gewußt, so hatte er doch keine Nadel und keinen Zwirn, um aus dem Leder irgend ein Kleidungsstück zusammenzunähen.

Die Noth war indeß bringend. Er konnte weder bei Tage arbeiten, noch zur Nachtzeit schlafen, so unaushörslich verfolgten ihn die Fliegen und Mücken mit ihren Stacheln. Es mußte also nothwendig irgend Etwas gesschehen, wenn er nicht auf die erbärmlichste Weise ums

tommen foute.

Dietrich. Wozu mag boch Gott auch wol bas abfcheuliche Ungeziefer eigentlich geschaffen haben, ba es Ginem nur zur Laft ift?

Bater. Wogu meinst bu wol, daß ber liebe Gott bid und mid und andere Menschen erschaffen habe?

Dietrich. Daß wir leben und in ber Welt glück- lich fein follen.

Bater. Und was bewog ihn benn wol, bas zu wollen?

Dietrich. Ja, weit er so gut ist, und nicht gern allein glücklich sein wollte.

Bater. Gang recht. Aber meinst bn nicht, bag bas Gezieser, ober bie sogenannten Insetten, auch einer Art von Glückseligkeit genießen?

Dietrich. Ja, bas wol; man fieht, wie fie fich freuen, wenn bie Sonne fo warm icheint.

Bater. Run, ist es dir also nicht begreiflich, warum auch sie von Gott geschaffen sein mögen? Sie sollen sich auf seiner Erde auch freuen, und so glücklich sein, als sie ihrer Natur nach werden können. Ist diese Absicht nicht sehr liebreich, und eines so guten Gottes würdig? Dietrich. Ja, ich meine nur, der liebe Gott hatte wol nur lauter folche Thiere schaffen können, die Keinem etwas gu Leibe thun!

Bater. Danke Gott, daß er das nicht gethan bat.

Dietrich. Warum?

Bater. Weil du und ich und wir Alle sonft auch nicht ba wären.

Dietrich. Wie fo?

Bater. Weil gerade wir zu den reißendsten und verheerendsten unter allen Thieren gehören! Alle andere Geschöpfe auf Erden sind nicht nur unsere Stlaven, sondern wir tödten sie auch nach Gesallen, bald um ihre Felle zu bekommen, bald weil sie uns im Wege sind, bald um dieser, bald um jener unerheblichen Ursache willen. Wie viel mehr Recht hätten also die Thiere, zu fragen: warum mag doch Gott wol das grausame Thier, den abscheulichen Menschen, erschaffen haben? — Was würdest du nun z. B. der Fliege auf diese Frage antworten?

Dietrich (verlegen). Ja - das weiß ich nicht.

Dater. Ich würde ungefähr so zu ihr sprechen: Liebe Fliege, beine Frage ist sehr verwegen, und beweisset, daß du mit deinem kleinen Kopke noch nicht ordentslich zu benken gelernt hast; sonst würdest du bei dem geringsten Nachdenken leicht erkannt haben, daß Gott aus bloßer Güte viele seiner Geschöpfe so eingerichtet habe, daß eins von dem andern leben nuß. Denn hätte er dies nicht gethan, so würde er nicht halb so viele Thierarten habe erschaffen können, als jest wirklich da sind; weil Gras und Früchte nur für wenige Arten von Geschöpfen hinreichend gewesen wären. Damit also die ganze Welt belebt würde, damit überall — in Wasser, Luft und Erde — lebende Wesen wären, die sich ihres Daseins freueten, so lange sie lebten, und damit die eine

Urt von Geschöpfen nicht jum Untergange einer andern Art fich aar ju ftark vermehrte : fo mußte ber weife und gute Gott die Ginrichtung gu treffen, baß einige Beschöpfe auf Roften anderer leben muffen. Ueberdas haft du dir in deinem kleinen dummen Roufe wol nie träumen laffen, mas wir Menfchen mit völliger Gewißheit wiffen, nämlich: daß bies Leben für alle von Gott erschaffene Geister, auch für bich, Fliege! nur ber Anfang, nur bie erfte Morgenstunde eines andern, und zwar ewigen Les bens ift, und daß fich alfo funftig einmahl Bieles aufflaven fann, movon wir jest noch nichts begreifen. Wer weiß, ob nicht bann auch bu erfahren wirft, mogu es bir und andern gut gemefen ift, daß du dich erft an unferm Blute laben, und dann von der Schwalbe gefangen ober von der Fliegenklappe gerfchmettert werden mußteft? Bis dahin bescheide bich, ba du nur eine Fliege bift, die über Das, was der allweise und gütige Gott thut, unmöglich urtheilen fann, und wir — wollen dir hierin mit unferm Beifpiele vorgeben.

Was meinst bu, Dietrich, murde die Fliege, wenn sie Berstand hatte, mit biefer Antwort wol zufrieden gewesten fein?

Dietrich. Ich bin's.

Bater. Run, fo wollen wir wieder zu unferm Robinfon gurudfehren.

Die Noth zwang ihn, sich zu helsen, so gut er konnte. Er kriegte also die Felle vor, und schnitt aus denselben — freilich nicht ohne viele Mühe — mit seinem steinernen Messer, erst ein Paar Schuhe, dann ein Paar Strümpfe zu. Nähen konnte er beide nicht; also mußte er sich begnügen, nur kleine Bindlöcher dorein zu machen, um sie durch Hüse eines gedrehten Fadens an den Füßen fest zu schnüren. Das war nun freilich mit großer Beschwer-

lichkeit verbunden. Denn ungeachtet er das Rauhe auswärts kehrte, so fühlte er doch immer eine brennende Hise in den Füßen, und das steife, harte Leder schabte ihm vollends bei dem geringsten Gange, den er vornahm, die Haut wund, und verurfachte ihm dadurch nicht geringe Schmerzen. Und dennoch wollte er lieber Dies, als die Stiche der Muskito's, ertragen

Von einem andern sehr steisen und etwas krumm gebogenen Stück Leder machte er sich eine Larve, indem er nur zwei kleine Löcher für die Augen und ein brittes für ben Mund zum Athemholen hineinschnitt.

Und ba er einmahl bei diefer Arbeit war, so beschloß er, nicht eher nachzulassen, als bis er endlich auch mit einer Jacke und mit Beinkleidern aus Lamafellen zu Stande gekommen wäre. Das kostete nun freilich schon mehr Kopsbrechen; allein was hat man auch ohne Mühe, und was gelingt Sinem endlich nicht, wenn man nur Geduld und Fleiß genug anwendet? — Ihm gelang auch diese Arbeit zu seiner herzlichen Freude.

Die Jacke war aus drei Stücken zusammengesett, die durch Schnüre verbunden wurden; zwei Stücke nämlich waren für die Arme, und das dritte für den Leib. Die Beinkleider gleichfalls, wie unsere Reithosen, aus zwei Stücken, einem Border- und einem Hintertheile, und wurden auf den Seiten zugeschnürt. Er legte Beides, sobald es fertig geworden war, an, mit dem Borfabe, sein altes, schon halb zerriffenes Europäisches Kleid nicht anders, als an hohen Festtagen und an seiner Aeltern Geburtstagen, die er als heilige Tage seierte, anzuziehen.

Sein Aufzug war nunmehr ber fonderbarste von der Welt. Vom Kopfe bis zu den Füßen in rauhe Felle eingehällt; statt bes Degens ein großes steinernes Best an der Seite, auf dem Rücken eine Jagdtafche, einen

Bogen und einen Bündel Pfeile, in der rechten Hand einen Spieß, der noch einmahl so lang war, als er selbst, und in der linken einen gestochtenen Sonnenschirm mit Kokosblättern belegt, und, statt des Hutes, einen spiszugehenden Korb, gleichfalls mit rauhen Fellen überzogen, auf dem Kopfe; stellt euch einmahl vor, wie das wol aussehen mußte! Keiner, der ihn so gesehen hätte, würde in diesem wunderbaren Anfzuge ein menschliches Wesen vermuthet haben. Auch mußte er selbst über sich lachen, da er diese seine ganze Figur zum ersten Mahle im Bache sah.

Jest schritt er wieder zu seiner Töpferarbeit. Der Brennofen war bald gemacht, und nun wollte er versuchen, ob er nicht durch die Gewalt des stärksten Feuers eine Berglasung hervorbringen könnte. Er steckte also die Töpfe mit den Tiegeln hinein, und machte darauf nach und nach ein so starkes Feuer an, daß der Ofen durch und durch glühend wurde. Dies heftige Feuer unterhielt er bis auf den Abend, da er es nach und nach ausgehen ließ, und nun sehr begierig war, den Erfolg zu sehen. Aber was war's? Der erste Topf, den er hervorzog, war dennoch nicht verglaset; der zweite auch nicht, und so die übrigen. Als er aber zulest einen der Tiegel betrachtete, so bemerkte er zu seiner eben so großen Freude als Verwunderung, daß dieser allein auf dem Boden mit einer ordentlichen Glasrinde überzogen war.

Dabei ftand nun fein Berftand vollends ftill. Bas in aller Belt, bachte er, mag boch wol die Urfache fein, warum gerade diefer Gine Tiegel ein wenig überglafet ift, und feins von den übrigen Gefägen, da fle doch alle aus einerlei Thon gemacht, und in einem und ebendems felben Dfen gebrannt worden sind? — Er fann und fann,

aber es wollte fich lange nichts finden laffen, was ihm das Ding begreiflich machte.

Endlich erinnerte er sich, daß in diesem Tiegel ein wenig Salz gewesen war, da er ihn in den Ofen setzte. Er konnte also nicht umbin, zu vermuthen, daß dieses Salz einzig und allein die Ursache der Verglasung sei.

Johannes. Satt's benn auch wirklich bas Salg gethan?

Bater. Ja. Was Robinson hier burch Jufall entsbeckte, das hat man in Europa längst gewußt. Das Salz ist eigentlich Dasjenige, burch deffen Bermischung viele Sachen im Feuer zu Glas werben. Er hätte basher die Töpfe nur mit Salzwaffer bestreichen, oder auch nur eine gewisse Menge Salz in den glühenden Ofen wersen dürfen, so würden seine Töpfe alsobald mit einer Glastinde überzogen worden sein.

Das wollte er nun am folgenden Tage versuchen. Schon brannte das Feuer unter seinem Ofen; schon hatte er einige Gefäße mit Salzwasser überstrichen, und in andere trocknes Salz gethan, um beide Bersuche zugleich zu machen; als er mitten in dieser Arbeit durch Etwasunterbrochen wurde, wovor ihm schon lange am meisten bange gewesen war, durch — eine Unpäßlichkeit.

Er empfand Uebelfeiten, Kopfichmerzen und eine große Mattigkeit in allen seinen Gliedern. Und nun ftand ihm ber schrecklichste Buftand bevor, in welchen ein Mensch nur immer gerathen kann.

Großer Gott, dachte er, was wird aus mir werden, wenn ich von meinem Lager nicht mehr werde aufstehen können? Wenn keine mitleidige Hand da ift, die meiner wartet, und meinem Unvermögen zu Hulfe kommt? Rein Freund, der mir den Todesschweiß abwischt, und mir

irgend ein Labsal reicht? — Gott! Gott! was wird aus mir werben! "

Er fant, von tiefer Seelenangst überwältiget, mit die-

fen Worten ohnmächtig zu Boben.

War ihm nun jemahls ein festes, kindliches Bertrauen auf Gott, den allgegenwärtigen und alliebenden Vater, nöthig gewesen, so war es jest. Aller menschlichen Hilfe beraubt, von seinen eigenen Kräften verlassen, was blieb ihm noch übrig, wenn er in seinem Elende nicht untergehen sollte? Gott, Gott allein; sonst niemand in der ganzen Welt.

Er lag und rang mit Todesangst. Seine Hande was ren fest in einander geklammert, und unfähig zu reden, unfähig zu denken, heftete er seine starren Blicke an den Hinmel. Gott! Gott! Erbarmen! — dies war Alles, was er mit tiefen Seufzern von Zeit zu Zeit hervorzusbringen vermochte.

Aber die Angst ließ ihn nicht lange ruhen. Er raffte seine letten Kräfte zusammen, um, wo möglich, das Nöttigste zu seiner Berpflegung neben sein Lager zu trasgen, damit er, wann ihm die Krankheit das Aufstehen unmöglich mache, doch nicht ganz ohne alle Erquickung sei. Mit großer Beschwerlichkeit trug er ein paar Schildskrötenschalen voll Wasser herbei, die er neben sein Lager setze. Dann legte er einige gebratene Kartossein und vier Zitronen, die ihm noch übrig waren, dazu, und sank ohnmächtig daneben auf sein trauriges Krankenbette

Hätte es dem lieben Gott jest gefallen, ihn durch einen plötlichen Tod von der Erde hinwegzunehmen, ach! wie gern wäre er gestorben! Er wagte es, Gott darum zu bitten; aber bald darauf befann er sich wieder, daß dieses Gebet nicht recht sei. Bin ich nicht Gottes Kind? dachte er; bin ich nicht sein Werk, und ist er nicht mein

liebreicher, mein weiser und mächtiger Bater? Wie darf ich ihm also vorschreiben, was er mit mir thun soll? Weiß er nicht am besten, was mir gut ist, und wird er es nicht so mit mir machen, als es mir am zuträglichsten ist! Ja, ja, das wird er, der gute, liebe, mächtige Gott! Schweig also, mein armes bekümmertes Herz! Sieh auf Gott, meine arme geängstete Seele — auf Gott den großen Helser in allen Nöthen, und er wird dir helsen, wird dir helsen durch Leben und Tod!

Jest überfiel ihn ein heftiges Fieber. Ungeachtet er sich ganz und gar mit Lamafellen bedeckte, so konnte er sich doch nicht erwärmen. Dieser Frost dauerte wol zwei Stunden. Dann wechselte er mit einer Hipe ab, die wie ein brennendes Feuer durch alle seine Abern lief. Seine Brust stog vom hestigen Schlagen der Pulsadern auf und nieder, wie die Brust eines Menschen, der sich ganz außer Uthem gelausen hat. In diesem schrecklichen Bustande hatte er kaum so viele Kräfte übrig, die Schildekrötenschale mit dem Wasser nach dem Munde zu führen, um seine brennende Junge zu kühlen.

Endlich drang der Schweiß in großen Tropfen hervor, und dies verschaffte ihm einige Linderung. Nachsdem er eine Stunde darin gelegen hatte, gewann seine Seele wieder einige Besonnenheit. Und da siel ihm der Gedanke aufs Herz, daß sein Feuer ausgehen werde, wenn er nicht neues Halz zulege. Er kroch also, wie matt er auch war, auf allen Vieren hin, und warf so viel Holz auf den Herd, als nöthig war, um bis morgen zu brensen. Denn jeht war die Nacht schon angegangen.

Diese Nacht war die traurigste, die er je verlebt hatte. Frost und Sie wechselten ohne Unterlaß mit einander ab, die heftigsten Kopfschmerzen hörten gar nicht auf, und kein Schlaf kam in seine Augen. Dadurch wurde er so entfräftet, daß er am andern Morgen kaum wieder nach dem Holze hinzufriechen vermochte, um das Fener zu unterhalten.

Gegen Abend nahm die Krankheit von neuen zu. Er wollte abermahls nach dem Feuer kriechen; aber das war ihm diesmahl unmöglich. Er mußte also auf die Erhaltung desselben Berzicht thun, und die gewisse Hoffnung, daß es nicht lange mehr mit ihm dauern werde, machte ihn gleichgültig dagegen.

Die Nacht war wieder, wie die vorige. Das Feuer war indeß erloschen, das übrige Wasser in den Schilderötenschalen sing an zu faulen, und Robinson war nunmehr unfähig, sich von einer Seite auf die andere zu legen. Er glaubte die Unnäherung des Todes zu fühlen, und die Freude darüber machte ihn stark genug, sich noch durch ein frommes Gebet zu seiner großen Reise vorzubereiten.

Er bat Gott noch einmahl bemüthig um Vergebung seiner Sünden. Dann dankte er ihm für alle Güte; die er ihm — einem so unwürdigen Menschen — sein ganzes Leben hindurch erwiesen hatte. Besonders aber dankte er ihm für die Leiden, die er zu seiner Besserung ihm zugeschiest hatte, und wovon er jeht mehr, als jemahls, erkannte, wie wohlthätig sie für ihn gewesen waren. Zusteht bat er noch um Trost und Segen für seine armen Alestern; dann empfahl er seine unsterbliche Seele der ewigen Baterliebe seines Gottes — legte sich darauf zurechte, und erwartete den Tod mit frendiger Hingebung.

Auch schien berselbe sich mit starken Schritten zu nahern. Die Beangstigungen nahmen zu; die Bruft fing an zu röcheln, und das Athemholen wurde ihm immer schwerer. Jeht, jeht schien der lehte gewünschte Augenblick dazusein! Gine Beangstigung, wie er sie noch nie

gefühlt hatte, ergriff fein Herz, ber Althemzug ftand plößlich still, er bekam Berzuckungen, neigte sein Haupt, und — hörte auf, sich seiner bewußt zu fein.

Alle schwiegen eine gute Beile, und ehrten das Unbenken eines Frenndes, den sie nie gesehen hatten, durch
eine wehmüthige Empfindung. — Der arme Robins
son! seufzten Sinige. Gottlob, sagten die Andern,
daß er nun von allen seinen Leiden besveiet ist!

— Und so ging die Gesellschaft diesen Abend stiller und
nachdenkender aus einander, als gewöhnlich.

Ende bes erften Theils.

## Sammtliche

## Kinder= und Jugendschriften

bon

Joachim Heinrich Campe.

Bierte Gesammtausgabe der letten Sand.

Elftes Bandden.

Robinson der Jungere.

3weiter Theil.

In ber Reihe die fieben und zwanzigste Driginal : Auflage.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1836.



## 3 molfter Abend.

Bäterchen, was willst du uns denn nun erzählen? fragte Lotte, da sich Alle wieder unter dem Apfelbaume eingefunden hatten, und der Bater Miene machte, als ob er für seine Kleinen abermahls Etwas in Bereitschaft habe. (Die ganze Gesellschaft hatte unterdes Unterricht im Korbmachen genommen, womit sie jest beschäftigt war.)

Bon Robinfon! antwortete ber Bater, und die Ber-fammlung machte große Augen.

Lotte. I, der ift ja todt!

Johannes. D stille body, Lotte! Er kann ja wol wieder aufgelebt sein. Weißt du nicht, daß wir schon einmahl geglaubt haben, daß er todt ware, und da lebte er ja boch noch?

Bater. Robinson bekam, wie wir zulest gehört haben, Berzuckungen, neigte sein Saupt und hörte auf, sich seiner bewußt zu sein. Ob er wirklich todt oder nur von einer starken Ohnmacht übersallen sei, das war noch unentschieden.

Lange lag er in bem Zustande einer ganzlichen Sinnlosigkeit. Endlich — wer hatte es wol gedacht! — kehrte bas Bewußtsein in seine Seele zuruck.

Alle. Ah! bas ift gut! bas ift herrlich, baß er noch nicht tobt ift!

G. Robinfon. 2ter Tht.

Bater. Mit einem tiefen Seufzer fing er wieder an, auf die gewöhnliche Weise Athem zu holen. Dann schlug er seine Augen auf, und blickte umber, als wenn er sehen wolle, wo er sei; denn wirklich war er in diesem Augenblicke selbst noch zweiselhaft, ob er aus seinem Leibe herausgegangen sei, oder nicht. Endlich überzeugte er sich von dem Lesten, und zwar zu seiner größten Betrübniß, weil der Tod ihm jest wünschenswürdiger schien, als das Leben.

Er fühlte sich sehr matt, aber boch ohne sonderliche Schmerzen. Statt der trocknen, brennenden Site, die er vorher empfunden hatte, quoll jeht ein starker, wohlthätiger Schweiß aus allen seinen Bliedern. Um denselben zu unterhalten, bedeckte er sich noch immer mehr mit Vellen, und kaum hatte er eine halbe Stunde in dieser Lage zugebracht, als er anfing, große Erleichterung zu spüren.

Aber jest qualte ihn der Durst auf die allerempfindlichste Weise. Das übrige Wasser war nicht mehr trinkbar; zum Glück erinnerte er sich der Zitronen. Mit vies
ler Mühe biß er endlich eine derselben an, und genoß ihred Saftes zu seiner merklichen Erquickung. Dann gerieth er unter fortdanerndem Schweiße in einen fansten
Schlummer, der sich erst bei Aufgang der Sonne endigte.
D, wie viel leichter war es ihm jest ums Herz, als am
gestrigen Tage! Die Wuth der Krankheit hatte sich offenbar gesegt, und sein ganzes jeziges lebel bestand nur
noch in bloßer Mattigkeit. Er fühlte sogar schon wieder
einige Eßlust, und aß eine der gebratenen Kartosseln, auf
die er etwas Zitronensaft träuselte, um den Geschmack
derselben erfrischender zu machen.

Die beiden vorigen Tage hatte er sich fo gar nicht um feine Lama's bekummert; jest aber war es ihm ein rührender Anblick, sie zu seinen Füßen liegen zu sehen, indem einige derselben ihn starr ansahen, als wenn sie sich erkundigen wollten, ob's noch nicht bester mit ihm sei? Zum Glück können diese Thiere, so wie die Kameele, sich viele Zage ohne Getränk behelsen; sonst würde es schlimm um sie ausgesehen haben, weil sie nun schon seit zwei Zagen nicht getrunken hatten, und Robinson auch jest noch viel zu sichwach war, um ausstehen und Wasser sür sie holen zu können.

Da das alte Mutterlama ihm so nahe kam, daß er es erreichen konnte, so wandte er alle seine Kräfte an, ihm etwas Milch aus dem Euter zu ziehen, damit sie ihm nicht vergehen möchte. Der Genuß dieser frischen Milch mußte seinem kranken Körper auch wol zuträglich sein, denn es ward ihm recht wohl danach.

jem, benn es ibaro inni reagi tooni banaag.

Nachher verfiel er von neuen in einen erquickenden Schlaf, aus dem er erst nach Sonnenuntergang wieder erwachte. Und da verspürte er schon viel stärkern Hunger. Er af also wieder einige Kartosseln mit Bitronensfaft, und legte sich abermahls schlafen.

Diefer fortbauernde erquickende Schlof, und die Gute feiner Natur, wirkten fo ftark zur Wiederherstellung feisner Kräfte, daß er am folgenden Morgen schon aufsteben und — wiewol mit schwachen, zitternden Fußen — einige Schritte versuchen konnte.

Er schwankte aus der Sohle bis auf seinen Sofplas. Her hob er seine Augen gen Himmel. Ein sanft erwärmender Strahl der Morgensonne fiel durch die Bäume auf sein Angesicht, und es ward ihm, als wenn er neu geboren würde. D, du ewiger Quell des Lebens! rief er aus, indem er sich auf seine Knie warf, Gott! Gott! habe Dank, daß du mich noch einmahl deine schone erblicken, und in ihrem Lichte die Wunder deiner

Schöpfung sehen lässest! Sabe Dank! Dank! Dank! daß du mich nicht verlassen hast in meiner Noth, daß du mich noch einmahl zurückgerusen hast ins Leben, um mir noch mehr Zeit zu meiner Besserung zu schenken! Laß mich boch ja jeden Tag meines noch übrigen Lebens dazu anwenden, damit ich zu jeder Zeit bereit gefunden werde, hinzureisen nach dem Orte unserer Bestimmung, wo wir den Lohn unserer guten und bösen Thaten empfangen werden.

Nach diesem kurzen, aber herzlichen Gebete, weidete er seine Alugen bald an dem großen blauen Gewölbe des Spinmels, bald an den Bänmen und Standen, die, in frisches Grün gekleidet und mit Than beperkt, so lachend vor ihm dastanden, bald an seinen treuen Lama's, die sich freudig und liebkosend um ihn her drängten. Es war ihm, als wäre er von einer langen Reise wieder zu den Seinigen zurückgekommen; sein Herz floß über, und erzgoß sich in süßen Freudenthränen.

Der Genuß der frifden Luft, und des frifden Bafefers, welches er mit Mild vermischte, und die stille Seisterfeit seines Gemuths trugen nicht wenig dazu bei, ihn völlig wieder herzustellen. In einigen Tagen waren alle seine Kräfte erset, und er sah sich in Stande, zu seinen Alrbeiten zurückzutehren.

Das Erste, was er vornahm, war eine Untersuchung, was wol aus seinen Töpfen möchte geworden sein. Er öffnete den Ofen, und siehe da! alle seine Gefäße waren so schön überglaset, als wenn sie von einem unserer Töpsfer wären gemacht worden. In der Freude darüber vers gaß er eine Zeit lang, daß er von dieser seiner wohlgevrathenen Arbeit nun keinen Gebrauch werde machen könen, weil sein Feuer ausgegangen war. Da ihm dieses endlich einsiel, stand er mit gesenktem Haupte, sah bald

die Topfe und Tiegel, bald die Feuerstelle in feiner Ruche au, und fließ einen tiefen Geufzer aus.

Doch blieb feine Betrübniß diesmahl in den Schran: fen ber Mäßigfeit. Er bachte nämlich: eben bie gutige Borfehung, die dir neulich Feuer verschaffte, kann dir ja, entweder auf ebendiefelbe, oder auf eine andere Beife, auch jum zweiten Mable bagu verhelfen, wenn es ihr gefällig ift. Ueberdas wußte er nun ichon, daß er feinen Winter hier zu beforgen hatte, und ungeachtet er von Jugend auf an Fleischspeisen gewöhnt war, so hoffte er doch, daß er auch ohne dieselben, bloß von Früchten und von der Milch seiner Lama's werde leben können.

Lotte. I, er konnte ja auch geräuchertes Fleisch essen! Das braucht ja nicht erst gekocht zu werden.

Bater. Das ift mahr; aber womit foute er benn fein Fleisch räuchern?

Lotte. Ja fo! baran hatte ich nicht gedacht.

Bater. Es reute ihn indef nicht, die Topfe gemacht ju haben; denn er konnte fie nun wenigstens zu Milche gefäßen gebrauchen. Den größten Theil davon hatte er zu einem besondern Gebrauche ausersehen.

Johannes. Nun, wozu benn? Bater. Er bildete fich ein, daß ihm feine Kartoffeln noch beffer schmecken wurden, wenn er fie mit etwas Butter effen fonnte.

Gottlieb. Das glaube ich!

Bater. Aber ein hölzernes Butterfaß zu verfertigen, war ihm unmöglich. Er wollte baher versuchen, ob die Butter fid nicht auch in einem großen Topfe machen ließe. Er fammelte alfo fo viel Rahm, als er nöthig zu haben glaubte. Dann machte er einen fleinen hölzernen Teller, mit einem Lodge in ber Mitte, in welches er einen Stock fleckte. Mit Diefem Werkzeuge fuhr er in bem

mit Rahm angefüllten Topfe so lange auf und nieber, bis die Butter von der Buttermild, sich absonderte, worauf er sie mit Wasser wusch und mit etwas Salz vermischte.

So war er denn auch damit glücklich zu Stande gefommen; aber indem er die Frucht seines Fleißes jest
genießen wollte, siel ihm erst ein, daß er auch keine Kartosseln mehr braten könne, weil er kein Fener habe,
woran er in der Hiße seiner Geschäftigkeit wiederum gar
nicht gedacht hatte. Da stand nun die schöne Butter,
welche ungegessen bleiben sollte, und Robinson stand daneben mit traurigem Gesichte. Er sah sich nun auf eine
mahl wieder in seinen ankänglichen armseligen Zustand
versett. Austern, Milch, Kokosnüsse und rohes Fleisch
waren wieder seine einzigen Rahrungsmittel geworden,
und es stand dahin, ob er diese immer werde haben können. Das Schlimmste dabei war, daß er gar kein Mittel vor sich sah, wie er seinen Zustand je verbessern könne.

Was follte er nun vornehmen? Alles, was er mit seinen bloßen Handen machen konnte, war schon gethan. Es schien ihm also nichts mehr übrig zu sein, als seine Lebenszeit mit Nichtsthun und Schlasen hinzubringen. Der schrecklichste Zustand, den er sich nur denken konnte! Denn die Arbeitsamkeit war ihm jest schon so sehr zur Gewohnheit geworden, daß er nicht mehr leben konnte, ohne sich mit irgend einer nühlichen Verrichtung die Zeit zu vertreiben, und er pslegte nachher oft zu sagen, daß er die Besserung seines Herzens vornehmlich dem Umstande zu verdanken habe, daß er durch die ankängliche Hüsslösseit seinsamen Ausenthalts zu einer beständigen Geschäftigkeit gezwungen worden sei. Die Arbeitsamkeit, fügte er hinzu, ist die Mutter viesler Tugenden, so wie die Faulheit der Ansfang aller Laster ist!

Johannes. Ja; dacin hat er gewiß auch Recht! Wenn man nichts zu thun hat, fo fällt einem lauter bummes Beng ein!

Dater. Sehr richtig! Eben barum gab er nachher allen jungen Leuten ben Rath, sich boch ja von Kindheit an zu gewöhnen, immer geschäftig zu sein. Denn, sagte er, so wie man sich gewöhnt in der Jugend, so bleibt man gewöhnlich all' sein Lebensang, saul oder fleißig, geschicht oder ungeschicht, ein guter oder ein schlechter Meusch.

Nikolas. Das wollen wir uns merken.

Bater. Thut bas, Kinder, und richtet euch banach; es wird euch nicht gerenen. — Unfer armer Robinfon bachte also lange hin und her, was er doch nun wol für eine Arbeit wieder vornehmen könnte, um nicht müßig zu sein. Und was meint ihr wol, worauf er endlich verfallen sei?

Johannes. Ich mußte wol, was ich gemacht hatte ! Bater. Run, lag boch boren.

Johannes. Ich hatte die Lamafelle gerben wollen, bamit ich nicht nöthig gehabt hatte, sie fo rauh am Leibe gu tragen. Das mußte doch fehr unbequem fein in einem fo heißen Lande!

Bater. Und wie hattest du denn das anfangen wollen?

Johannes. D, ich weiß wol, wie die Lohgerber es machen! Wir haben's ja gesehen!

Bater. Run!

Johannes. Erft legen sie die rauhen Sante einige Tage lang ins Waster, daß sie recht durchweichen. Danach kriegen sie sie auf den Schabebaum, und fahren mit dem Streicheifen darüber hin, um das eingezogene Wasser wieder herauszutreiben. Dann faszen sie die Felle

ein, und bebecken sie, daß die frische Luft nicht dazu kommen kann. Das nennen sie die Felle in die Schwiße bringen; denn da fangen sie ordentlich an zu schwißen, wie ein Mensch, der stark arbeitet. Danach können sie die Haare mit dem Streicheisen abschaben. Wenn das geschehen ist, so legen sie die Felle in die Treibfarbe, die aus Birkenrinde, aus Sauerteig und aus einer sauern Brühe von Sichenrinde gemacht wird. Endsich werden diese Felle in die Lohgrube gelegt, und mit einer Brühe übergossen, die auch aus Sichenrinde gemacht ist, und davon werden sie denn eigentlich gegerbt, oder gar gemacht.

Bater. Gut, Johannes; aber erinnerst du dich auch noch, was das eigentlich für Leder wird, was der Loh-gerber auf diese Weise bereitet?

Johannes. Ja, fo mas, als man gu Schuhen, gu Stiefeln und jum Pferbegefchirr gebraucht.

Bater. Alfo Leder, was nicht fo geschmeibig gu fein brancht, als dasjenige, was wir gu Beinkleidern, gu Sandsschuhen und zu so etwas gebrauchen?

Johannes. Dein!

Bater. Und wer bereitet benn bas?

Johannes. Das thut ber Weifigerber; aber beffen Werkstatt haben wir ja noch nicht gesehen.

Water. So ging es dem Robinson and; er hatte weder des Lohgerbers, noch des Weißgerbers Werkstatt jemahls besucht; und daher konnte er es weder dem Einen, noch dem Andern nachmachen.

Dietrich. Wie macht es denn der Beifgerber?

Bater. Anfangs eben fo, wie ber Lohgerber, nur baß er bie Felle nicht burch Lohe ober Kalf (benn ben gebrauchen bie Lohgerber auch), sondern burch warmes Wasser, mit Weizenkleie und Sauerteig vermischt, und

dann durch Afchentauge beigt. Bir wollen nachftens gu ihm geben.

Johannes. Ja, wenn Robinfon nun auch gewußt hatte, wie die Weißgerber es anfangen, so hatte er es boch nicht nachmachen fonnen, weit er feine Weizenkleie und feinen Sauerteig hatte.

Bater. Siehft bu! Alfo die Luft mußte er fich schon vergeben laffen.

Ritolas. Run, mas that er benn?

Bater. Tag und Nacht lag ihm der Gedanke im Kopfe, ob's ihm denn wol nicht möglich wäre, ein Schiff zu verfertigen.

Johannes. Bas wollte er benn mit bem Schiffe?

Vater. Was er damit wollte? Bersuchen, ob er nicht vielleicht aus seiner Einsamkeit, die ihm durch den Berlust des Feuers abermahls so traurig geworden war, sich damit befreien und wieder zu Menschen kommen könnte. Er hatte Ursache, zu vermuthen, daß das seiste Land von Amerika nicht sehr sern seine könne, und er war entschlossen, wenn er einen kleinen Kahn hätte, keine Gefahr zu achten, um, wo möglich, nach diesem festen Lande hinzukommen.

Boll von diesem Gedanken, lief er eines Tages aus, um einen Baum aufzusuchen, den er durch Aushöhlen zu einem kleinen Kahne machen könne. Da er in dieser Absicht einige Gegenden durchlief, wo er bisher nicht gewesen war, so entdeckte er noch manches ihm undekannte Gewächs, womit er allersei Bersuche anzustellen beschloß, um zu erfahren, ob's ihm nicht zum Unterhalte dienen könne.

Unter andern fand er einige Standen von Indie fchem Korn, oder Mais, welches man bei und Turtifchen Beigen zu nennen pflegt. Rikolas. Ah! wovon ich in meinem Garten habe? Bater. Bon dem nämlichen! Er bewunderte die großen Aehren oder Kolben, an deren jeder er über 200 große Körner zählte, die wie Korallen an einander gereibet waren. Er zweifelte nicht, daß man Mehlspeisen und Brot davon machen könnte; aber wie sollte er die Körner mahlen? Wie das Mehl von der Kleie reinigen? Wie endlich Brot und andere Speisen daraus bereiten, da er nicht einmahl Feuer hatte? Nichtsdestoweniger nahm er einige Kolben davon mit, um die Körner zu pflanzen. Denn, dachte er, wer weiß, ob ich nicht mit der Zeit einen nühlichen Gebrauch davon machen lerne?

Ferner entdeckte er einen Fruchtbaum, der ihm gleichsfalls noch nicht vorgekommen war. Er fah große Kapsfeln baran hangen, und da er eine bavon erbrach, fand er wol 60 Bohnen barin. Der Geschmack derselben wollte ihm nicht sehr gesallen. Indeß steckte er auch von diesen eine reise Schote in seine Zagdtasche.

sen eine teile Sayote in seine Jugotaluse.

Johannes. Was mochte denn das für eine Frucht fein?

Bater. Es waren Kafaobohnen, von welchen die Schofolade gemacht wird.

Nifolas. Ah! nun fann er fünftig Schofolabe trinfen!

Bater. So bald noch nicht! Denn erstens kennt er die Kakaobohnen nicht, und dann, so müssen sie anch erst beim Feuer geröstet, klein gestoßen und mit Zucker vermischt werden, und wir wissen ja, daß er weder Feuer, noch Zucker hat. Auch thut man gemeiniglich noch alserlei Gewürz hinzu, als Kardamomen, Banille und Gewürznägesein, die er auch nicht hatte. Doch die hätte er wol entbehren können, wenn er nur gewußt hätte, wie er wieder zu Feuer kommen sollte.

Endlich fand er noch einen recht großen, ihm gleichealts völlig unbekannten Fruchtbaum, bessen, ihm gleichealts völlig unbekannten Fruchtbaum, bessen, also ganz genießbar und von sehr angenehmen Geschalen, also ganz genießbar und von sehr angenehmen Geschmacke waren. Der Baum selbst war von ganz anderer Beschaffenheit, als der Kokosbaum; er bestand nämlich nicht, wie dieser, bloß aus einem Stamme, der sich oben mit einer Krone von großen Blättern endiget, sondern hatte ordentlich Zweige und Blätter, wie bei uns die Obstbäume. In der Folge ersuhr er, daß es einer von denjenigen Bäumen war, die man Brotfruchtbäume zu nennen pstegt, weil die Frucht derselben, sowol roh gegessen, als auch zerquetscht und zu einem Teige geknetet, bei den Bischen einiger Weltgegenden die Stelle des Protes vertritt.

Der große Stamm dieses Baumes war vor Alter schon auf der einen Seite ein wenig hohl geworden. Rosbinson kriegte daher den Einfall, daß er vielleicht zu einem Kahne brauchbar wäre, wenn er ihn nur umhauen und völlig aushöhlen könnte.

Aber einen so nüplichen Baum, in der Ungewisheit, ob es ihm auch je gelingen werde, ein Schiff daraus zu machen, aufs Gerathewohl zu verderben? — Er erschrak vor dem Gedanken, und wußte lange nicht, was er thun sollte. Indessen merkte er sich die Stelle, wo er stand, und ging unentschlossen nach Hause.

Auf feinem Rückwege fand er, was er zu finden längst gewünscht hatte, ein Papageiennest mit flüggen Jungen. Wie groß war seine Frende über diesen Fund! Aber indem er hinzutrat, um die Jungen auszunehmen, flatterten sie alle davon, bis auf einen, den er glücklich haschte. Er begnügte sich damit, und eilte froh nach Hause.

Dietrich. Was konnte denn ein Papagei ihm eben belfen ?

Bater. Er wollte ihn einige Worte aussprechen lehren, um die Freude zu haben, einmahl wieder eine menschenähnliche Stimme zu hören. Und freilich, die wir mitten in der menschlichen Gesellschaft leben, und die wir des Glück, Menschen zu sehen, Menschen zu hören, mit Menschen zu reden und mit ihnen umzugehen, alle Tage genießen, scheint die Freude, welche Robinson sich von dem Geschwäße des Papageien versprach, eben nicht von großer Erheblichseit zu sein. Aber wenn wir und in seine Stelle versehen können, so werden wir begreisen, daß Das, was und eine unerhebliche Kleinigkeit scheint, für ihn ein großer Zuwachs an wirklicher Glückselfaseit sein mußte.

Er eilte also froh nach Haufe, verfertigte noch, so gut er konnte, einen Käfich, setzte benfelben mit seinem neuen Freunde neben seine Lagerstelle, und legte sich schlafen.

## Dreizehnter Ubenb.

Um folgenden Albend rief der Bater feine Kleinen ets was früher zusammen, weil er, wie er sagte, erst eine Ratheversammlung mit ihnen halten muffe, bevor er in feiner Erzählung weitergehen könne.

Worüber wollen wir und benn berathschlagen? riefen bie Kleinen, indem sie rund um ihn herum gusammentrafen.

Bater. Ueber eine Sache, bie unferm Robinson bie ganze Racht hindurch im Kopfe herumgegangen ift, und weswegen er fein Auge hat zuthun können.

Alle. Mun?

Dater. Es war die Frage: ob er den alten Brotfruchtbaum, den er gestern gesehen hatte, in der ungewissen hoffnung, ob er daraus ein Schiff werde machen können, umhauen, oder ob er ihn stehen lassen solle.

Johannes. Ich hatte ihn hubsch wollen ftehen

laffen.

Dietrich. Und ich hatte ihn umgehauen.

Bater. Da find alfo zwei entgegengesete Meinungen; ber Gine will den Baum umhanen, der Andere will ihn stehen laffen. Laßt doch hören, ihr Andern, was ihr dagn fagt?

Gottlieb. Ich halte es mit Johannes.

Lotte. Ich auch, lieber Bater; der Baum foll ftes ben bleiben.

Fris den. Rein, er foll umgehauen werden, baß ber arme Robinfon ein Schiff friegt.

Mikolas. Das fage ich auch.

Bater. Nun, fo stellt euch in zwei Parteien, und dann wollen wir hören, was Jeder für Gründe zu seiner Meinung hat. — So! Nun, Johannes, mache du ben Anfang; warum soll der Baum stehen bleiben?

Johannes. I, weil er fo fchone Fruchte tragt, und weil er vielleicht ber einzige feiner Urt auf der gan-

zen Insel ift.

Dietrich. D, es ift schon ein alter Baum; ber

wird doch nicht lange mehr Früchte tragen!

Johannes. Woher weißt du das? Er ift ja nur erst ein wenig hohl, und wie viele hohle Bäume giebt es nicht, die noch manches Jahr Früchte tragen!

Rifolas. Robinfon barf ja nur recht viele junge Bweige von biefem Baume auf andere Stämme pfropfen; fo wird er Brotbaume genng kriegen.

Gottlieb. Ja, aber find fie benn fogleich groß? Darüber können ja wol vier Jahre hingehen, ehe die gepfropften Baume anfangen, Früchte gu tragen.

Frischen. Ift es denn nicht beffer, daß er ein Schiff friegt, und wieder ju Menschen fahrt, als daß er da immer und ewig auf seiner Insel sitt und Brotfrucht ift?

Johannes. Ja, wenn das Schiff sogleich fertig wäre! Womit will er denn den Baum umhauen, und womit will er ihn aushöhlen, da er nur eine steinerne Art hat?

Dietrich. O, wenn er nur lange genug daran hauet, und nicht ungeduldig wird, so wird er schon das mit an Stande kommen!

Gottlieb. Aber dann, so hatte er ja noch feine Segel! Was will er denn mit dem bloßen Schiffe ansfangen?

Difolas. D, er muß fich mit Rubern helfen!

Lotte. Ja! das wird schön gehen! Beißt du nicht mehr, da wir bei Travemünde auf der Oftsee warren \*), und dem einen Bootsmanne das Ruder brach, wie es uns da beinahe gegangen wäre? Bater sagte ja, wenn das zerbrochene Ruder nicht noch zu gebrauchen gewesen wäre, so hätte uns der andere Bootsmann altein nicht wieder ans Land bringen können.

Dietrich. D, bas war auch ein großer Rahn, und

<sup>\*)</sup> Die Gefellichaft hatte einige Zeit vorher biefe versprochene Luftreise gemacht.

waren ja achtzehn Menschen darin! Wenn sich Robinson einen kleinen Kahn und zwei Auder macht, so wird er ibn schon allein lenken können.

Bater. Run, Rinder, ihr fehet, die Sadje ift gar nicht leicht zu entscheiden. Alles, was ihr ba gefagt habt, ging dem guten Robinfon die Racht hindurch auch im Ropfe herum; und bas nennt man eine Sache überlegen, wenn man nachdenet, ob es beffer fei, fie gu thun, ober nicht zu thun. Seitdem Robinson die traurigen Folgen feiner übereilten Entschließung, in die weite Belt an reifen, empfunden hatte, befolgte er immer die Regel: nie wieder Etwas zu thun, ohne erft vorher eine vernünftige Ueberlegung darüber angeftellt zu haben. Das that er alfo auch jest. Nach. bem er nun die Sache lange genug bin und ber überdacht hatte, fo fand er, daß Alles auf die Frage antomme: ob es flug gehandelt fei, einen fleinen, aber gemiffen Bortheil hingugeben, um einen größern, aber noch ungewiffen Bortheil ba: durch zu erlangen? Da flet ihm nun zuerft die Fabel von dem Sunde ein, der das Stud Rleisch, welches er im Munde hielt, fahren ließ, um nach dem Schatten beffelben im Waffer zu greifen, und barüber am Ende gar nichts hatte. Aber bald barauf erinnerte er fich auch, wie es die Landlente machen, daß fie nämlich einen Theil des Korns, welches fie schon haben, ausstreuen, in der Soffnung, noch weit mehr dadurch zu gewinnen. Das Berfahren des Sundes nennt Jedermann unvernünfs tig, das Berfahren bes Landmanns hingegen vernünf. tig und klug. Was mag denn wol, bachte Robinfon. ber Unterschied hiebei fein ?

Er fann noch ein Beilchen barüber nach, und bann fagte er zu fich felbft : Ja, ja, fo ift's! Der Sund han-

belte unvernünftig, weil er nur seiner Begierbe folgte, ohne zu überlegen, ob er Das, was er haschen wollte. auch wirklich erlangen könne. Der Ackermann aber handelte vernünftig, weil er mit großer Wahrscheinlichkeit hoffen kann, daß er mehr Korn wieder bekommen werde, als er ausstreuet.

Nun, sagte er ferner, bin ich nicht in ebendemfelben Falle? Ift es nicht wahrscheinlich, daß ich durch anhaltenden Fleiß endlich damit zu Stande kommen werde, aus dem alten Baume einen Kahn zu machen? Und wenn mir dieses glücken sollte, habe ich dann nicht Soffnung, mich aus dieser traurigen Einöde befreien zu können?

Der Gedanke an seine Befreiung wurde in diesem Augenblicke so lebhaft in seiner Seele, daß er pföplich aufsprang, sein steinernes Beil ergriff, und spornstreichs nach dem Baume hinlief, um das große Werk sogleich anzusangen.

Aber hatte er jemahls ein mühfeliges und langwieriges Geschäft unternommen, so war es dieses! Zausend andere Menschen würden nach dem ersten Siebe den Urm muthlos wieder haben sinken lassen, und die Sache für unmöglich gehalten haben. Aber Robinson hatte sich nun einmahl, wie wir wissen, zum Gesetz gemacht, sich durch keine Schwierigkeit von irgend einem vernünstigen Vorhaben abschrecken zu lassen; also blieb er auch diesmahl mit großer Standhaftigkeit bei seinem einmahl gesasten Vorsaße, die Ausführung mochte ihm auch noch so viel Beit und noch so viel Arbeit kosten.

Nachdem er von Sonnenaufgang an bis gegen Mittag fast unaussörlich gearbeitet hatte, war das Loch, welches er durch tausend Hiebe in den Stamm gehauen hatte, noch nicht so groß, daß er seine Hand hineinlegen

tonnte. Daraus könnt ihr in voraus schließen, wie viel Beit er gebrauchen wird, um ben ganzen, ziemlich bicken Baum völlig umzuhauen und ein Schiff baraus zu zimmern.

Er sah nun wol, daß das eine Arbeit von mehr als Ginem Jahre sein würde, und er hielt daher für nöthig, eine ordentliche Eintheilung seiner Tageszeit zu machen, um für jede Stunde ein gewisses Geschäft zu haben. Denn er hatte schon aus der Ersahrung gelernt, daß bei einem geschäftigen Leben nichts mehr unsern Fleiß befördert und erleichtert, als Ordnung und regelmäßige Eintheilung der Tagesstunden. Hier ist ein Berzeichniß, woraus ihr sehen könnt, wozu er jede Stunde gewibmet hatte.

Sobald ber Zag anbrad, ftand er auf, und lief nach der Quelle, um Ropf, Sande und Fuße zu maschen. Da er fein Sandtud) hatte, fo mußte er fich von der Luft trocknen laffen, welches er baburch beforberte, bag er je-Desmahl in vollem Laufe nach feiner Bohnung guruct. rannte. Dann fleibete er fich völlig an. Bar biefes geschehen, so erstieg er ben Spügel über seiner Soble, wo er eine freiere Aussicht hatte, warf sich auf die Knie, und verrichtete ein andächtiges Morgengebet, wobei er nie vergaß, Gott um Gegen für feine Meltern gu bitten. Sierauf molt er feine Lama's, von welchen er fich nach und nach eine kleine Berbe zugezogen hatte. Ginen Theil ber Mild verwahrte er jedesmahl in feinem Reller; die übrige genoß er jum Fruhftud. Darüber mar benn ungefähr eine Stunde verfloffen. Dun legte er Alles, mas gu feiner Bewaffnung gehörte, an, und machte fich auf ben Weg, entweder gleich nach dem Orte, wo der Baum stand, ober falls es eben Ebbezeit mar, erft nach dem Strande, um einige Huftern jum Mittagseffen aufzulefen.

Seine Lama's liefen dann gewöhnlich alle hinter ihm her, und weideten neben ihm, indeß er felbst mit Sauen beschäftigt war.

Gegen zehn Uhr war die Sithe gemeiniglich fo ftauk, daß er mit seiner Arbeit einhalten mußte. Dann ging er wieder nach dem Strande, theils um Austern zu suchen, falls er des Morgens keine gefunden hatte, theils um sich zu baden, welches er gewöhnlicher Weise des Tages zweimahl zu verrichten pflegte. Gegen elf Uhr war er mit seiner ganzen Begleitung wieder zu Hause.

Dann molk er abermahls die milchgebenden Lama's, bereitete Käse aus der sauergewordenen Milch, und vichtete seine kleine Mittagsmahlzeit an, die gemeiniglich aus Milch mit frischem Käse vermischt, einigen Austern und einer halben Kokosnuß bestand. Es kam ihm dabei sehr zu Statten, daß man in diesen heißen Erdgegenden nicht halb so viel Eßlust zu haben psiegt, als in den kalten Ländern. Dennoch sehnte er sich sehr nach Fleischspeisen, und konnte endlich nicht umhin, wieder zu dem ansänglich von ihm erdachten Mittel, das Fleisch durch Klopfen mürbe zu machen, seine Zuslucht zu nehmen.

Wahrend der Mahlzeit beschäftigte er sich mit seinem Papagei, dem er Allersei vorplauderte, um ihn einige Worte sprechen zu lehren.

Frinchen. Womit fütterte er ihn benn?

Vater. In der Wildheit pflegen die Papageien sich größtentheils von Kokosnuffen, Sicheln und Kürbißkörnern zu nähren; zahm essen sie kast Alles, was Menschen effen. Robinson fütterte den seinigen mit Kokosnuffen und Käse.

Nach der Mahlzeit ruhete er eine Stunde im Schatten oder in seiner Soble aus, der Papagei und die Lama's um ihn herum. Da konnte er nun zuweilen sigen und zu ben Thieren plaubern, ordentlich wie ein kleines Kind, das mit seiner Puppe redet, und sich einbildet, daß die Puppe es verstehe. So groß war das Bedürsniß seines Herzens, irgend einem lebenden Wesen seine Gebanken und seine Empfindungen mitzutheilen, daß er oft darüber vergaß, daß er zu vernunftlosen Thieren redete. Und wenn sein Papchen, den er Pol nannte, je zuweilen ein verständliches Wort ihm nachschwaßte, o, wer war dann glücklicher, als er! Er glaubte eine menschliche Stimme zu hören, vergaß Insel, Lama's und Papagei, und war in seiner Sinbildung mitten in Guropa. Aber dieser süße Traum dauerte gemeiniglich nur eine Minute; dann saß er wieder da im vollen Bewußtsein seines klägslichen Sinsiedlerlebens, und seufzte: armer Robinson!

Gegen zwei Uhr Nachmittags -

Rifotas. Ja, mußte er benn immer, mas bie Gioce gefchlagen hatte?

Water. Er richtete fich nach ebenderfelben Uhr, nach ber unfere Landleute fich zu richten pflegen. Er beobachtete nämlich ben Stand ber Sonne, und schloß daraus auf die Tageszeit.

Um zwei Uhr Nachmittags also pflegte er wieder an seine Schiffsbauarbeit zu gehen. Unter dieser wirklich schweren Arbeit brachte er dann jedesmahl wiederum zwei volle Stunden hin. Waren diese verstoffen, so lies er abermahls nach dem Strande, theils um sich zum zweizten Mahle zu baden, theils um wieder Austern zu suchen. Den Rest des Tages wandte er zu allerlei Gartenarbeit an. Bald pflanzte er Mais oder Kartoff in, in der Hoffnung, einst wieder Feuer zu bekommen, und diese Gewächse nüben zu können; bald pfropfte er Neiser von dem Brotfruchtbaume ein — denn durch öftere Versuche und durch Nachdenken hatte er sich endlich auch diese

Runft zu eigen gemacht — bald begoß er die gepfropften jungen Stämme; bald pflanzte er Hecken, um sein Gartenland einzuschließen, und bald beschnitt er die Baumwand vor seiner Sohle, um die Zweige so zu ziehen, daß sie mit der Zeit zusammenwüchsen und eine große Laube bildeten.

Bu Robinfons Leidwesen dauerte der längste Tag auf seiner Insel höchstens 13 Stunden, so daß es Abends um 7 Uhr schon finster war. Er mußte daher alle Geschäfte, wobei er Licht gebrauchte, noch vor dieser Zeit vollenden.

Gegen 6 Uhr also, wenn sonst nichts Wichtiges zu thun mehr übrig war, stellte er gemeiniglich noch einige ritterliche Leibesübungen an.

Gottlieb. Was heißt das?

Dater. Er übte sich im Bogenschießen und Spieße werfen, um, im Fall ber Noth, sich gegen einen Anfall ber Wilben, vor welchen ihm noch immer bange war, vertheidigen zu können. In Beiden brachte er es nach und nach zu einer solchen Fertigkeit, daß er ein Biel, welches nicht größer als ein Gulben war, nur sehr felten verfehlte.

Sobald die Dämmerung anbrach, molf er wiederum feine Lama's, und hielt darauf eine ländliche und mäßige Albendmahlzeit, wozu er sich von den Sternen, oder von dem Monde leuchten ließ.

Die lette Stunde des Abends wandte er zum Nadzbenken über sich selbst an. Er setze sich nämlich entweber auf den Gipfel des Berges nieder, wo er das ganze sternbesäete Himmelsgewölbe über sich hatte, oder er lustwandelte auch wol in der Abendkühle nach dem Strande zu. Dann psiegte er sich selbst in Gedanken folgende Fragen vorzulegen: Wie haft du diesen Tag nun wieder hingebracht? Bift du im Genusse der Gaben Gottes, die die heute wieder zu Theil geworden sind, auch wol des großen Gebers derselben immer eingedenk gewesen? Hat dein Herz auch Liebe und Dankbarkeit gegen ihn empfunden? Has du ihm vertraut, wenn es die übel ging? Hast du seiner nicht vergessen, wenn du fröhlich warst? Hast du jeden bösen Gedanken, der die einstel, jede böse Begierde, die in die rege ward, auch sogleich unterdrückt? Und hast du heute also wirklich zugenommen im Guten?

So oft nun sein Serz auf biese und ähnliche Fragen mit einem freudigen Ja! antworten konnte, o, wie war ihm dann so wohl! Und mit welcher Inbrunft sang er dann ein Loblied zum Preise des großen Gottes, der zum Gutesthun ihm Segen und Kraft verliehen hatte. So oft er aber Ursache fand, mit sich selbst nicht ganz so zufrieden zu sein: o, wie schmerzte es ihn dann, einen Tag seines Lebens verloren zu haben! Denn für versloren hielt er jeden Tag, an dem er Etwas gesdacht oder gethan hatte, was er am Abend desselben mißbilligen mußte. Neben dem Striche, womit er einen solchen Tag in seinen Kalenderbaum einzgrub, psiegte er dann ein Krenz zu machen, um sich beim Unblicke desselben seines Unrechts zu erinnern, und sich künstig desso mehr in Acht zu nehmen.

Seht, ihr lieben Kinder, so machte es Robinson, um täglich besser und frömmer zu werden. It es euch nun auch ein wirklicher Ernst mit der Besserung eurer Herzen, so rathe ich euch, ihm darin nachzuahmen. Sest gleichfalls, so wie er, eine Abendstunde fest, um über eure Aufführung an dem jedesmahl verstoffenen Tage im Stillen nachzudenken, und findet sich, daß ihr Etwas gedacht,

geredet oder gethan habt, was ihr vor Gott und eurem eigenen Gewissen nicht gut heißen könnt, so schreibt es in ein kleines Büchlein, um euch von Zeit zu Zeit wieder daran zu erinnern, und vor jeder neuen Begehung ebendesselben Fehlers euch in Acht zu nehmen. So werzet ihr, gleich ihm, von Tage zu Tage besser, und also auch von Tage zu Tage zufriedner und glücklicher werden.

Hiemit stand der Bater auf, und Jeder von der Gefellschaft ging allein in einen befondern Gang des Gartens, um den guten Rath desselben sogleich in Ausübung
au bringen.

## Bierzehnter Abend.

Nun, Kinder, — fuhr der Bater am folgenden Abend fort — auf eben die Beife, wie ich ench gestern erzählt habe, lebte unser Robinson, einen Tag, wie den andern, drei volle Jahre lang. In dieser ganzen Zeit setze er seine Schiffsarbeit unablässig fort; und wie weit meint ihr nun wol, daß er in der langen Zeit damit gekommen war? — Alch! der Stamm war noch nicht einmahl zur Halfe ausgehöhlt, und es schien noch immer sehr zweisselhaft zu sein, ob er, bei aller seiner Arbeitsamkeit, in drei oder vier andern Jahren mit dem ganzen Werke zu Stande kommen werde!

Dennoch fuhr er unermüdet fort, daran gu arbeiten; benn was follte er anders machen? Und etwas gu thun

wollte und mußte er doch nun einmahl haben! — Eines Tages fiel ihm aber plöglich ein, daß er diese Insel nun schon so lange bewohne, und gleichwol erst den kleinsten Theil derselben gesehen habe. Das ist doch nicht recht, dachte er, daß du durch deine Furchtsamkeit dich so lange hast abhalten lassen, eine Reise von einem Ende der Insel bis an das andre zu machen. Wer weiß, was du in den andern Gegenden derselben zu beinem Vortheile hätztest entdecken können!

Diefer Gedanke murde fo lebhaft in feiner Seele, daß er fich auf der Stelle entfchloß, die Reife gleich mit Anbruch bes folgenden Tages anzutreten.

Rifolas. Wie groß mar benn die Infel wol?

Bater. Ungefähr so groß, als das ganze Samsburgische Gebiet zusammengenommen, das Umt Rispebüttel mitgerechnet; — also etwa drei Meilen lang und sechs die acht im Umkreise. Noch an ebendemselben Tage machte er Alles zur Abreise fertig. Um andern Morgen bepackte er eins seiner Lama's mit Lebensmitzteln auf vier Tage, legte seine ganze Rüstung an, empfahl sich dem göttlichen Schutze, und machte sich getrost auf den Beg. Seine Absicht aber war, sich so viel möglich in der Nähe des Strandes zu halten, weil er den dichten Bälbern, aus Furcht vor wilden Thieren, noch immer nicht trauete.

An diesem ersten Tage seiner Wanderschaft fiel eben nichts Merkwürdiges mit ihm vor. Er machte ungefähr brei Meisen an demselben, und je weiter er kam, desto mehr überzeugte er sich, daß er seinen Ausenthalt gerade in der unfruchtbarsten Gegend der Insel genommen hatte. Un vielen Orten fand er Fruchtbäume, die er noch nie gesehen hatte, von welchen er aber mit Recht vermuthete, daß sie ihm ein gesundes und wohlschmeckendes Nahrungs-

mittel gewähren würden. In der Folge lernte er, mit dem eigentlichen Gebrauche derfelben, auch ihre Namen kennen. Es fand sich darunter der Papiermaulbeerbaum, aus dessen Rinde die Japaner ein schönes Papier machen, und die Bewohner der Jasel Otaheite ein Sommerzeug zu Kleidern verfertigen, wovon ich euch nachher eine kleine Probe zeigen will, die ich aus England erhalten habe.

Die Nacht brachte Robinson, aus Furcht vor wilben Thieren, auf einem Baume zu, und mit Unbruch bes Tages sehte er seine Reise fort.

Er war noch nicht lange gegangen, als er bas aus gerste füdliche Ende der Insel erreichte. Sier war der Boden an einigen Stellen etwas sandig. Indem er nun nach der lesten Landspise hingehen wollte, blieb er plopslich, wie vom Donner gerührt, auf der Stelle stehen, ward blaß, wie die Wand, und zitterte am ganzen Leibe.

Johannes. Warum denn?

Bater. Er fah, was er hier zu sehen nie vermuthet hatte — die Fußstapfen eines ober einiger Menschen im Sande.

Rifolas. Und bavor erschrieft er fo? Das follte

Bater. Die Ursache seines Schreckens war diese: er dachte sich in dem Augenblicke den Menschen, von dem die Spur herrührte, nicht als ein mit ihm verbrüdertes, liebeathmendes Wesen, welches bereit sei, ihm zu helsen und zu dienen, wo es nur könnte, sondern als ein graussames, menschenfeindliches Geschöpf, das ihn wüthend anfallen, ihn tödten und verschlingen werde. Mit einem Worte: er dachte sich bei dieser Spur keinen gestteten Europäer, sondern einen wilden, menschenfressenden Kan-

nibalen, beren es bamahle, wie ihr wifit, auf ben Karais bischen Jufeln gegeben haben foll.

Gottlieb. Ja, bas glaube ich, da mußte er auch wol erschrecken!

Bater. Aber weiser und bester ware es boch gewesfen, wenn er sich von Jugend an gewöhnt gehabt hatte,
vor keiner, auch noch so großen Gesahr bergestalt zu erschrecken, daß er seines Verstandes nicht mehr mächtig bliebe. Und dahin, meine lieben Kinder, können wir es Alle bringen, wenn wir uns nur frühzeitig genug bemüshen, gesund und stark an Leib und Seele zu werden.

Johannes. Ja, wie wird man bas aber?

Bater. Dadurch, lieber Johannes, bag man burch eine arbeitsame, mäßige und, so viel möglich, natürliche Lebensart feinen Rorper abzuharten, und feinen Geift durch unbeflecte Tugend und Gottesfurcht über jede Albwechselung bes Schickfale zu erheben, und gegen jedes Unglud im voraus zu bewaffnen fucht. Wenn ihr alfo, nad unferm Beifpiele, euch mit einem mäßigen Genuffe gefunder, einfacher und ungekunftelter Speifen gu begnus gen, und das fuße Gift der Leckereien immer mehr und mehr zu verschmähen lernt; wenn ihr ben Müssiagana als eine Deft bes Leibes und ber Seele flieht, und, fo viel es immer moglich ift, bald burch Ropfarbeit - burch Bernen und Rachbenken - balb burch Sandarbeit beschäftigt feid; wenn ihr euch oft freiwillig übt, etwas fehr Angenehmes, bas ihr gar ju gern haben möchtet. und auch haben konntet, aus eigener Entschließung ju entbehren, und etwas fehr Unangenehmes, bas euch auferst zuwider ift, und bas ihr auch von euch abwehren könntet, mit Borfat ju übernehmen; wenn ihr euch ber Sülfleiftungen anderer Menschen fo wenig als möglich bedient, und vielmehr burch euren eigenen Berftand, und

burch eine eigenen Leibeskräfte eure Bedürfnisse jedesmahl selbst zu befriedigen, euch selbst zu rathen und aus Berlegenheiten zu ziehen sucht; wenn ihr endlich in eurem ganzen Leben den großen Schatz eines guten Gewissens zu bewahren, und dadurch euch des Beisalls und der Liebe unsers allmächtigen und allgütigen himmlischen Baters zu versichern trachtet: dann, liebste Kinder, werdet ihr gesund an Leib und Seele sein; dann werdet ihr bei jeder Abwechselung des Schickfals ruhig bleiben, weil ihr alsdann sest überzeugt seid, daß euch nichts begegnen könne, was euch nicht von einem weisen und liebevollen Gotte zu eurem wahren Besten zugesandt werde.

Unfer Robinson hatte es, wie wur sehen, in dieser auf Gottessurcht gegründeten Standhaftigkeit noch nicht so weit gebracht, als es zu seiner Ruhe und Glückseligkeit nöthig gewesen wäre. Daran war wol unstreitig Dieses Schuld, daß er nun einige Jahre hindurch ein ganz rubiges von allen Gesahren und Unglücksfällen freies Leben geführt hatte. Denn, Kinder, — merkt euch diese wichtige Wahrheit! — gar zu große Ruhe und Sicherheit verderben den Menschen, machen ihn weibisch und furchtsam, gemeiniglich auch lasterhaft; und es ist daher eine große Wohlthat Gottes, wenn er uns zuweilen einige Widerwärtigkeiten zuschickt, die unsere Leibes und Seeslenkräfte in Thätigkeit sehen und unsern Muth durch Uebung stärken müssen. —

Robinson stand, wie wir gehört haben, beim Anblicke ber Menschenspur, wie vom Donner gerührt. Furchtsam blickte er umber, lauschte mit großer Aengstlichkeit auf jebes kleine Geräusch ber Blätter, und wußte vor Verwirzung lange nicht, wozu er sich entschließen sollte. Endlich raffte er sich auf, floh, wie Giner, der verfolgt wird, und hatte nicht das Sera, auch nur ein einziges Mahl sich

umzusehen. Aber plöglich machte ihn Etwas flugen, und vermandelte feine Furcht in Graufen und Entseben.

Er sah — bereitet ench, Kinder, einen erschrecklichen Anblick zu ertragen, und den schaudervollen Zustand zu sehen, worein Menschen gerathen können, welche ohne Erziehung und Unterricht auswachsen und sich selbst übertaffen bleiben! — er sah einen Ort, woselbst ein runder Kreis in die Erde gegraben war, in dessen Mitte sich eine alte Feuerstelle befand. Rund um diesen Ort herzum lagen — mich schaudert, indem ich's euch erzählen muß — Hirnschädel, Hände, Füße und andere Gebeine menschlicher Körper, von welchen das Fleisch abgenagt war.

Alle. Bon wem? von wem?

Dater. Bon — Menschen; boch nein, nur von menschenähnlichen Geschöpfen, die so dumm und viehisch aufgewachsen waren, daß sie, gleich wicken Thieren, weber von Ekel, noch von mitleidiger Menschenliebe abgehalten wurden, das Fleisch ihrer abgeschlachteten Brüder zu verzehren. Es wohnten nämlich damahls, wie ich schon erwähnt habe, auf den Karaibischen Inseln wicke Menschen, die man Kannibalen oder Menschenfresser nennt, weil sie die abschenliche Gewohnheit hatten, alse ihre Feinde, die sie im Kriege lebendig gefangen bekamen, zu schlachten, unter Tanzen und Singen zu verschlingen.

Botte. Pfui! die abscheulichen Leute!

Bater. Ihre unmenschlichen Sitten, liebe Lotte, wollen wir verabscheuen, aber nicht die armen Leute selbst, bis ja nichts davor können, daß man sie nicht bester untervichtet und erzogen hat. Sättest du das Unglück gehabt, unter solchen armen Bilden geboren zu werden, gewiß, du murdest eben so, wie sie, nackt, wild und unvernünftig in Wälbern umherlausen; wurdest dein Ge-

sicht und beinen Leib mit Röthel beschmieren; man würde dir Ohren und Nase durchlöchert haben; du würdest dir nicht wenig darauf einbilden, Bogessedern, Muschelschalen und andere dergleichen Dinge darin zu tragen, und an den unmenschlichen Mahlzeiten deiner wilden Aeltern und Landssente würdest du einen eben so frohen Antheil nehmen, als du jeht an unsern bessern Speisen ninnmst. Freuet euch also, liebe Kinder, und danket Gott dasür, daß er euch von gesitteten, vernünstigen und menschlich gesinnten Aeltern hat lassen geboren werden, die es euch so leicht machen, auch gesittete, vernünstige und menschlich gessinnte Menschen zu werden, und bedanert das Schieksal unserer armen Brüder, die noch jeht in dem unglückseligen Justande einer thierischen Wildheit leben.

Frigden. Wo find benn jest noch wot folche Men-

Johannes. Weit, weit von hier, Frischen! auf ber Insel, die man Neu-Seeland nennt, und noch in einigen andern Ländern. Bater hat's uns vorigen Winter aus einer Reisebeschreibung vorgelesen. Da sollen die Leute auch noch so wild und barbarisch sein, daß sie Menschensteisch effen. Aber die Engländer, die sie entdeckt haben, werden sie wol zahm machen.

Frischen. Das ift gut!

Bater. Laßt uns nun wieder zu unferm Robinfon zurückfehren. — Er wandte fein Gesicht von diesem gräßlichen Schauspiele weg, ihm wurde übel, und er würde in Ohnmacht gesunken sein, wenn die Natur sich nicht durch ein heftiges Erbrechen geholfen hätte.

Sobald er sich ein wenig erholt hatte, raunte er mit ber äußersten Geschwindigkeit davon. Kaum daß sein treues Lama ihm folgen konnte. Doch lief es ihm nach. Aber so sehr hatte die Furcht den Verstand unsers are men Robinson umnebelt, daß er, auf seiner Flucht, dieses ihm folgenden Thieres vergaß, die Tritte desselben für die Fußtritte eines ihm nacheilenden Kannibalen hielt, und daher mit der größten Seelenangst alle seine Kräfte anstrengte, um ihm zu entlausen. Noch nicht genug; auch seine Rüstung, seinen Spieß, seinen Bogen, sogar sein steinernes Beil — die er jeht über Alles hätte werth achten sollen — warf er von sich, weil sie ihn im Lausen hinderten. Dabei achtete er so wenig auf den Weg, daß er bald hier, bald da ausbeugte, und am Ende, da er gar nicht mehr wußte, wo er war, sich in einem ordentstichen Kreise herumdrehte, und nach ungefähr einer Stunde wieder an demselben schrecklichen Orte war, von wannen sein Lauf angefangen hatte.

Neues Entsegen! neue Betäubung! benn er merkte nicht, daß dies eben der Ort war, den er schon einmahl gesehen hatte, sondern hielt ihn für ein zweites Denkmahl der unmenschlichen Denkart Derer, vor welchen er stoh. Er rannte also mit der Schnelligkeit des Sturmwindes davon, und hörte nicht eher auf, zu laufen, die er ermattet, ohnmächtig und sunsos zu Boden stürzte.

Indeß er so lag, und von sich selbst nichts wußte, fand sein Lama sich wieder bei ihm ein, und lagerte sich zu seinen Füßen. Zufälliger Weise war dies gerade ebendieselbe Stelle, wo er vorher seine Wassen abgeworfen hatte. Da er also nach einiger Zeit die Augen wieder öffnete, fand er alles das Seinige neben sich im Grafe liegen. Dies und was vorhergegangen war, schien ihm jeht ein Traum zu sein; er wußte nicht, weder, wie er selbst, noch wie alles Dies hierher gekommen war; so sehr hatte die Furcht ihn aller Besonnenheit beraubt!

Er machte fid von neuen aur; aber da die Speftigkeit ber Angst fid, unterdeß etwas gelegt hatte. so war er

nunmehr darauf bedacht, seine Wassen, das einzige Bertheidigungsmittel, welches er hatte, zu bewahren, und nahm sie mit sich. Er fühlte sich aber so entkräftet, daß es ihm unmöglich war, serner eben so geschwind, als vorber, zu lausen, so sehr die Furcht ihn auch dazu antrieb. Der Hunger war ihm für den ganzen Zag vergangen, und nur ein einziges Mahl nahm er sich die Zeit, seinen Durst bei einer Quelle zu stillen.

Er hoffte, seine Burg zu erreichen; aber das war ihm unmöglich. Da es schon angesangen hatte, Nacht zu werden, befand er sich noch über eine halbe Stunde weit von seiner Wohnung, an einem Orte, den er seinen Sommerpalast zu nennen pflegte. Dieser bestand aus einer Laube und aus einer ziemlich weiten Umzäunung, worin er einen Theil seiner Heilt, weil hier viel fetteres Gras, als in der Gegend seiner ordentlichen Wohnung, wuchs. Er hatte hier in dem letztverstossenen Jahre verschiedene Sommernächte zugebracht, weil es dasselbst weniger Muskito's gab, und darum hatte er dieser Laube den obgenannten Namen gegeben.

Seine Kräfte waren gänzlich erschöpft, und es war ihm unmöglich, weiter zu gehen, so gefährlich es ihm auch vorkam, in einer unverwahrten Laube zu schlafen. Er besschloß also, da zu bleiben. Kaum aber hatte er sich, ganz ermattet, den Kopf voll schwerer Gedanken, und mehr träumend, als wachend,, auf den Boden hin gestreckt, als er plöglich einen neuen Schrecken hatte, der ihn beinahe getöbtet hätte.

Johannes. Siff himmel! was Dem boch auch Alles begegnen muß!

Mitolas. Was mar's benn?

Bater. Er horte eine Stimme, wie vom himmel berab, die ihm gang vernehmlich gurief: Robinfon, ar-

mer Robinfon, wo bift du gewefen? Wie tommft du hieher?

Bottlieb. Taufend! Was mochte benn bas fein? Bater. Robinfon sprang erschrocken auf, zitterte wie ein Espenblatt, und wußte nicht, ob er davonlausen, oder bleiben sollte. In demfelben Augenblicke hörte er die nämlichen Worte noch einmahl aussprechen, und da er seine Angen nach dem Orte, woher der Schall kam, hinrichtete, fand er — was meint ihr?

Alle. Ja, wer kann bas wiffen!

Bater. — fand er, was ber Furchtsame fast immer finden würde, wenn er sich nur Beit zum Untersuchen nähme — daß er gar nicht Ursache gehabt hätte, zu erschrecken. Die Stimme kam nämlich nicht vom Himmel, jondern von einem Sweige seiner Laube, auf welchem — sein lieber Papagei saß.

Utte. Ab!

Bater. Dieser hatte zu Hause vermuthlich Langeweile gehabt, und weil er einige Mahle seinen Herrn nach der Sommerlaube begleitet hatte, so suchte er ihn hier auf. Robinson hatte ihm aber die Worte, die er jest aussprach, zu verschiedenen Mahlen vorgesagt, und so hatte er sie behalten.

Wie froh war Robinson, die Urfache des neuen Schreckens entdeckt zu haben! Er streckte seine Sand aus, rief: Pol! und flugs hüpfte das vertrauliche, kurz-weilige Ding herab auf seinen Daumen, legte den Schnabel an seine Backen und fuhr fort zu schwahen: Robinson, armer Robinson, wo bift du gewesen?

Faft die gauze Nacht hindurch konnte Robinfon vor Furcht und forgfamen Gedanken kein Auge zuthun. Immer ftand ihm der gräßliche Ort vor Augen, den er gestehen hatte, und vergebens bemühete er sich, seine Ginbils

bungsfraft bavon abzugiehen. D, zu mas für thörichten und ichadlichen Entschließungen ichreitet ber Menich, wenn bie Leidenschaften erft einmahl feinen Berftand verfinftert haben! Robinfon faßte hundert Unschläge, fich au retten, wovon der eine immer noch unweiser als ber andere war. Unter andern - fonnt ihr es glauben? - befchloß er, fobald es Tag geworden mare, Alles ju gerftoren, mas er bis jest mit fo vielem fauern Schweiße gemacht hatte. Er wollte die Laube, worin er jest lag, dann die Bers gaunung vor berfelben einreißen, und feine Lama's laufen laffen, wohin fie Luft hatten. Dann wollte er eine gleiche Bermuftung mit feiner ordentlichen Wohnung por nehmen, und die schone Baumwand vernichten, die er vor derfelben angelegt hatte. Endlich wollte er auch feine Garten und Pflangungen ganglich zerftoren, bamit auf ber gangen Infel gar feine Spur irgend eines von Menschenhanden gemachten Werks übrig bliebe.

Johannes. 3, warum benn bas?

Dater. Damit die Wilben, wenn fie etwa einmahl in biefe Gegend famen, gar nicht merken fonnten, bag ein Menich bafei.

Jest wollen wir ihn feinen unruhigen Gedanken überlaffen, weil wir ihm boch nicht helfen können; und indem wir uns auf unfer eigenes sicheres Lager strecken, wollen wir unfern freudigen Dank dem guten Gotte bringen, der uns in einem Lande geboren werden ließ, wo wir unter gesitteten, uns liebenden und helfenden Menschen leben, und nichts von wilden Unmenschen zu beforgen haben.

Ulle. Gute Nacht, Bater! und Dank für die schone Erzählung!

## Funfzehnter Abend.

Der Bater führ fort:

Kinder, es ist ein wahres Sprichwort: Guter Rath kommt morgen. Das können wir auch aus Robinsons Beispiele lernen.

Ihr wißt, was für thörichte Entschließungen ihm gestern seine unmäßige Furcht eingab. Wohl bekam es ihm, daß er die Unsführung derselben auf den folgenden Tag verschieben mußte; denn kaum hatte das liebliche Tagesslicht die dunklen Schatten der Nacht vertrieben, als er die Dinge von einer ganz andern Seite betrachtete. Was er gestern für gut, weise und nothwendig hielt, das schien ihm jebt schlecht, thöricht und unnöthig zu sein. Mit Sinem Worte, er verwarf die übereilten Anschläge, welche die Furcht ihm eingestößt hatte, und saßte andere, welche von der Vernunft gebilligt wurden.

Sein Beifpiel, liebe Kinder, diene euch gur Warnung, daß ihr in Dingen, die einigen Anffchub leiben, nie gleich von der ersten rafchen Entschließung ummittelbar zur That schreitet, sondern vielmehr, wenn es immer fein kann, die Ausführung auf den folgenden Tag verschiebt.

Robinson fand jest, daß seine Furcht übertrieben gewesen sei. Ich bin nun schon so lange hien, dachte er,
und noch nie ist ein Wilder in die Gegend meiner Wohnung gekommen. Beweis genng, daß auf der Insel selbst keine leben muffen. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommen also zuweisen nur einige derfelben von einer andern Insel herüber, um hier ihre unmenschlichen Mahlzeiten anzustellen; und vermuthlich landen diese immer auf dem südlichen Ende der Insel, und fahren wieder ab, ohne sich weiter auf derselben umzusehen. Das ist denn abermahls ein großer Beweis von der Güte der göttlichen Borsehung, daß ich gerade an diesen unstucktbarsten Theil der Insel habe müssen geworfen werden, welcher der sicherste für mich war. Wie sollte ich ihr denn nicht zutrauen dürsen, daß sie num auch serner mich beschützen und vor Gefahren mich behüten werde, da ihre weisen und guten Führungen mir die hieher so sichtbar gewesen sind!

Hier machte er sich nun die bittersten Vorwürfe, daß er gestern, bei seiner übertriebenen Furcht, so wenig Vertrauen auf Gott bewiesen hatte, warf sich renevoll auf seine Knie, und bat um Verzeihung dieser seiner neuen Verschuldung. Dann trat er, gestärkt und beruhiget, den Weg zu seiner Wohnung an, um Dasjenige ins Werk zu richten, was er nunmehr zu thun beschlossen hatte.

Johannes. Was wollte er benn nun thun?

Dater. Er wollte noch einige Veranstaltungen mehr zu seiner Sicherheit treffen, und darin handelte er überans vernünftig. Denn, ungeachtet wir der göttlichen Vorsehung zutrauen müffen, daß sie, wenn wir nach ihrem heiligen Willen zu wandeln uns bestreben, uns in keiner Noth verlassen werde, so müssen wir doch auch von unserer Seite nichts versäumen, was zu unserer Sicherheit und zu unserm Glücke etwas beitragen kann. Denn dazu hat eben der liebe Gott uns den Verstand und alle die andern Kräfte der Seele und des Leibes gesgeben, daß wir zur Beförderung unserer Glückseit sie anwenden sollen, so gut wir können.

Das Erfte, mas er vornahm, mar biefes, bag er in einer fleinen Entfernung von ber Baummanb, bie feine

Wohnung einschloß, einen bichten Wald anlegte, welcher verhindern sollte, daß seine Burg von sern gesehen werden könnte. In dieser Absildt pflanzte er nach und nach wol 2000 Sweige von dem weidenartigen Baume ein. dessen leichtes Fortkommen und schnelles Wachsthum er nun schon aus Erfahrung kannte. Er pflanzte sie aber nicht in Reihen, sondern mit Fleiß unordentlich durch einander hin, damit das Ganze ein natürliches, nicht durch Menschenhände angelegtes Gebüsch zu sein schweine.

Rächstem beschloß er, aus dem Innersten seiner Höhle einen unterirdischen Gang bis an das andere Ende des nicht sehr dicken Berges durchzusühren, um im Fall der Noth, wenn seine Festung erstiegen werden sollte, sich noch durch diesen Ausweg retten zu können. Dies war aber wieder ein sehr mühseliges und langwieriges Gesichäft, und es versteht sich von selbst, daß die Schiffsbauarbeit darüber für's erste eingestellt werden mußte.

Er verfuhr aber bei Ausgrabung dieses unterirdischen Weges eben so, wie die Bergleute bei Aulegung der Stollen verfahren.

Gottlieb. Bas find bas, Stollen?

Johannes. Weißt du nicht mehr? Erst graben ja bie Bergleute gerade so hinein in den Berg, als wenn sie einen Brunnen graben wollten, und das nennen sie einen Schacht; dann, wenn sie schon ein Bischen tief gegraben haben, so machen sie erst Quergänge zu den Seiten, und die pennen sie Stollen. Dann graben sie wieder einen Schacht, und dann wieder einen Stollen, bis sie an Stellen kommen, wo das Erz liegt.

Bater. Gut erflärt! Nun feht ihr, wenn fie fo in bie Quere (man nennt bas horizontal, auf Deutsch: wafferrecht ober magerecht) graben, so murde ihnen bie Erbe von oben auf den Kopf fallen, wenn fie dieselbe

nicht zu befestigen fuchten. Also muffen fie, indem fie weiter arbeiten wollen, diese Erde erft durch Pfahle und Querhölzer ftuben, damit fie fest liege; und eben so machte es nun auch Robinson.

Alle Erbe, die er herausarbeitete, warf er an die Baumwand, und trat sie fest, so daß dadurch nach und nach eine Erdmauer entstand, die wol seche Fuß dick und wenigstens zehn Fuß hoch war. Un verschiedenen Stellen hatte er kleine Löcher, wie Schießscharten, offen gelassen, um durchsehen zu können. Bugleich hatte er einige Treppen eingeschnitten, um mit Bequemlichkeit aufund absteigen, und seine Festung, wenn es einmahl nöthig fein follte, von der Mauer herab vertheidigen zu können.

Rum schien er vor einem ptoblichen Ueberfalle hintänglich gesichert zu fein. Aber wie, wenn die Feinde sich einfallen ließen, ihn förmlich zu belagern? Wie da?

Der Fall schien nicht unmöglich zu sein. Er hielt also für nöthig, sich auch darauf gesaßt zu machen, um nicht durch Hunger und Durst zur Uebergabe genöthigt zu werden. In dieser Absicht beschloß er, wenigstens Ein milchendes Lama immer auf seinem Hofvaume zu halten, und zum Unterhalte desselben einen nur in der Noth anzugreisenden Henschober in Bereitschaft zu haben; serner so viele Käse, als er nur immer ersparen konnte, aufzubewahren, und endlich einen Borrath von Früchten und Austern von einem Tage zum andern so lange zu sparren, als sie sich nur halten würden.

Auf die Ausführung eines andern Einfalls mußte er Berzicht thun, weil er voraussah, daß sie ihm gar zu viel Beit kosten würde. Er wünschte nämuch, die Quelle, welche nicht weit von seiner Wohnung hervorsprudelte, und einen kleinen Bach bildete, durch seinen Hofraum leiten zu können, um, im Fall einer Belagerung, auch

mit Waffer versehen zu sein. Aber da hätte er eine ziemlich große Alnhöhe durchstechen muffen, welches von einem einzigen Menschen ohne großen Zeitverlust nicht geschehen konnte. Er hielt es daher für bester, diesen Einfall für jest aufzugeben, und wieder zu seiner Schiffsbauarbeit zurückzukehren.

So verstrichen ihm nun wieder einige Jahre, in welchen eben nichts vorfiel, was erzählt zu werden verdiente. Ich eile also darüber hin, nun zu einer Begebenheit zu kommen, welche auf das Schickfal unsers guten Freundes einen größern Ginfluß hatte, als Alles, was bisher auf der Insel ihm begegnet war.

Es war an einem schönen, warmen Morgen, als Nobinson, ba er schon mit seinem Schiffsbau beschäftigt war, in einiger Entsernung von sich, unvermuthet, einen starken Rauch aussteigen sab. Seine erste Empfindung bei diesem Anblicke war Schrecken, die zweite Neugier, und beide trieben ihn an, so geschwind er konnte, nach dem Berge hinter seiner Wohnung zu lausen, um von da herab zu entdecken, was doch wol die Ursache davon sein möchte. Kaum hatte er den Berg erstiegen, als er, zu seiner noch weit größern Bestürzung, wenigstens fünf Nachen oder Kähne am Strande, und bei einem großen Feuer wenigstens dreißig Wilde erblickte, die unter darbarischen Geberden und Freudenbezeigungen einen Rundstanz hielten.

So sehr nun auch Robinson auf ein solches Schausspiel seit vielen Jahren vorbereitet war, so fehlte doch nicht viel, daß er abermahls vor Angst und Schrecken alle Besonnenheit versoren hätte. Doch vief er diesmahl allen seinen Muth und sein Vertrauen auf Gott gestowinder zuruck, stieg eisigst hinab in seine Festung, um sich in den nöthigen Vertheidigungsstand zu seinen, legte

feine ganze Rüftung an, und faßte in dem Vertrauen auf Gott den männlichen Entschluß, sein Leben, so lange er könne, zu vertheidigen. Kaum hatte er die Entschließung genommen, und durch ein kurzes Gebet sich darin bestärkt, als es ihm so leicht ums Herz wurde, daß er Muth genug fühlte, die Strickleiter wieder hinaufzukletztern, um die Bewegungen der Feinde von dem Gipfel des Berges hinab zu beobachten.

Alber wie schlug ihm das Serz vor Unwillen und Entfeben, ale er ziemlich deutlich zwei unglückliche Menschen aus den Rahnen holen und nach dem Fenerplate fchlevven fah! Er zweifelte nicht, daß fie zur Schlachtbank geführt werden follten, und in demfelben Augenblicke murde diefe Bermuthung auf die fchrecklichste Beife bestätiget Ginige ber Unmenschen schlugen nämlich ben einen Gefangenen zu Boden, und ein vaar Undere fielen über ihn her, vermuthlich um ihn aufzuschneiden, und ihn zu ihrem abscheulichen Gastmable zuzubereiten. Unterbeß stand der andere Gefangene als Buschquer bei diesem unmenfchlichen Schausviele ba, bis die Reihe auch an ihn kommen wurde. Aber plotlich, da diefer arme Menfch merkte, daß Alle mit feinem geschlachteten Unglücksgefähr: ten beschäftiget waren, und eben nicht so fehr auf ihn achteten, ergriff er, in der Soffnung, fein Leben gu retten, die Flucht, und lief mit unglaublicher Beschwindigkeit gerade auf die Gegend zu, wo Robinsons Wohnung war.

Freude, Hoffnung, Furcht und Grauen ergriffen gusgleich bas Serz unsers Freundes, und färbten seine Wangen bald mit hoher Röthe, bald mit Todtenblässe; Freude und Hoffnung, weil er bemerkte, daß der Entronnene viel schneller laufen konnte, als Diejenigen, welche ihn verfolgten; Furcht und Grauen hingegen, weil der Bersfolgte und die Verfolgter ihren Weg gerade nach seiner

Burg zu nahmen. Jest war zwischen dieser und jenen noch ein kleiner Meerbusen, den der Unglückliche durcheschwimmen mußte, wenn er sich nicht gefangen geben wollte. Allein kaum war er dabei angekommen, als er, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, hineinplumpte, und mit eben der Schnelligkeit, die er im Laufen bewiesen hatte, pach dem gegenseitigen Ufer schwamm.

Iwei seiner Berfolger, welche die Bordersten waren, schwammen ihm nach, die Uebrigen kehrten zu ihrem verruchten Gastmahle zurück. Mit innigem Bergnügen bewerkte Robinson, daß diese Beiden auch im Schwimmen dem Ersten bei weiten nicht gleichkamen. Dieser stoh schwon gegen seine Wohnung zu, indeß jene noch nicht zur Sälfte durchaeschwommen waren.

In diesem Augenblicke fühlte unser Robinson sich von einem Muthe beseelt, der so groß und seurig noch nie in ihm erwacht war. Seine Blicke sprüheten Feuer, sein Berz drängte ihn, dem Anglücklichen beizuspringen; er ergriff, ohne sich einen Augenblick länger zu bedenken, seine Lanze, rannte den Berg hinab, und war in einem Hui! zwischen dem Berfolgten und seinen Berfolgern. Halt! vief er dem Ersten mit lauter, donnernder Stimme zu, indem er aus dem Gebüsche hervorsprang; halt! — Der arme Flüchtling sah sich um, und erschraf bei dem Andblicke des über und über in Felse gehüllten Robinson, den er vermuthlich für ein übermenschliches Wesen hielt, derzgestalt, daß er nicht wußte, ob er sich vor ihm niederwersen oder entsliehen solle.

Robinson winkte ihm mit der Sand, gab ihm zu ertennen, daß er zu seiner Beschützung da sei, und rückte dabei allmählig gegen seine beiden Berfolger an. Jest war er so weit gekommen, daß er den ersten mit seinem Spieße erreichen konnte. Er ermannte sich, und versetze ihm einen so nachdrücklichen Stoß in den nackten Leib, daß er zu Boden stürzte. Der andere, welcher noch ungefähr hundert Schritte entfernt war, stupte; holte darauf einen Pfeil hervor, und schoß auf Robinson, indem dieser auf ihn losgehen wollte. Der Pfeil traf gerade die Stelle des Herzens, — aber glücklicher Weise nur so schwach, daß er von der harten Pelzjacke, wie von einem Panzer, zurückprallte, ohne ihn auch nur im geringsten zu verlehen.

Robinson ließ dem Feinde nicht Beit, einen zweiten Schuß zu thun; er rannte auf ihn zu, und streckte ihn in den Sand, indem er eben wieder den Bogen spannte; und jest sah er sich nach dem Geretteten um.

Der arme Flüchtling stand zwischen Furcht und Soffnung noch auf ebenderselben Stelle, auf der ihm Robinson zugerusen hatte, ungewiß, ob Das, was vorging, zu seiner Rettung geschehe, oder ob die Reihe jest an ihn kommen werde. Der Sieger rief ihm zu, und winkte ihm, herbeizukommen. Er gehorchte, stand aber bald wieder still, trat abermahls etwas näher, und stand von neuen still, und zwar mit sichtbarer Angst und in der Stellung eines Betenden. Robinson gab ihm alle erstimuschen Zeichen von Freundschaft, und winkte ihm abermahls, herbeizutreten. Er that's, doch kniete er alse zehn oder zwöls Schritte mit den demüthigsten Geberden nieder, als wenn er ihm danken und zugleich ihm huldigen wollte.

Robinson nahm hierauf seine Larve ab, um ihm ein menfchliches und freundliches Gesicht zu zeigen; worauf er ohne Bedenken naher trat, vor ihm niederkniete, den Boden kußte, sich platt niederlegte, und Robinsons Fuß auf seinen Nacken seine, vermuthlich zur Versicherung, daß er sein Sklav fein wolle. Unfer Held, dem es mehr

um einen Freund, als um einen Sklaven zu thun war, hob ihn liebreich auf, und suchte ihn auf jede nur mögliche Weise zu überzeugen, daß er nichts als Gutes und Liebes von ihm zu erwarten habe. Allein da war noch mehr zu thun.

fr zu thun. Giner der Grich nur in den Unterleib bekommen hatte, und vermuthlich nicht tödtlich verwundet war, fing an, fich wieder zu erholen, und etwas ausgeriffenes Gras in die Bunde gu ftopfen, um das Blut ju ftillen. Robinson machte feinen Wilden aufmerksam darauf, und diefer antwortete ihm einige Borte in feiner Landesfprache, die Jener gwar nicht verstand, aber welche ihm doch wie Confviel flangen, weil es die erfte menschliche Stimme war, die er nach fo vieten Jahren wieder hörte. Dierauf zeigte der Indier auf fein fteinernes Beil, dann auf fich, und gab zu verfteben. daß er feinem Reinde vollends den Reft damit zu geben wünsche. Unfer Freund, der ungern Menschenblut vergoß, und gleichwol die Nothwendigfeit, ben Bermundeten völlig umzubringen, erkannte, gab feinem Schutgenoffen das Beil, und mandte feine Alugen weg. Diefer lief darauf hin, und fvaltete dem Bermundeten auf eis nen Streich den Ropf bis in die Schulter bergb. Dann Fam er ladjend wieder guruck, und legte mit vielen fonberbaren Geberden das Beil und die Sirnfchale des Erfchlagenen, jum Beichen des Sieges, ju Robinfons Fufien nieber.

Dieser gab ihm burch Zeichen zu verstehen, daß er die Bogen und die Pfeile der Getöbteten nehmen und ihm folgen solle. Der Witbe hingegen bedeutete ihm, daß er erst die todten Körper im Sande verscharren wolle, damit ihre Gefährten, wenn sie etwa nachfolgen sollten, sie nicht finden möchten. Nobinson bezeigte ihm

Beifall über diese Borsichtigkeit, und da war er mit seinen Händen so hurtig darüber aus, daß er in weniger als einer Viertelstunde schon beide Leichname verscharrt hatte. Dann wanderten Beide nach Robinsons Wohnung, und erstiegen den Berg.

Botte. Aber, Bater, nun war ja Robinson ein Mörber geworden.

Frischen. I, bas waren ja nur Wilde, bie er umgebracht hatte; bas thut nichts!

Lotte. Ja, es waren aber doch Menschen!

Bater. Allerdings waren fie das, Frinden, und wild oder gesittet that hier nichts jur Sache. Die Frage aber ift nur, ob er ein Recht dazu hatte, diese Unglickstichen umzubringen? Was meinst du, Johannes?

Johannes. Ich glaube, daß er ein Recht dagu batte.

Bater. Und warum?

Johannes. Weil sie foldhe Unmenschen waren, und weil sie sonft ben andern armen Wilden würden todt gemacht haben, der ihnen doch wol nichts zu Leide gethan hatte.

Bater. Aber wie konnte Robinson das wissen? Bielleicht hatte dieser den Sod verdient. Bielleicht waren Diejenigen, die ihn verfolgten, Diener der Gerechtigkeit, die von ihrem Oberhaupte dazu befehligt waren. Und dann, wer hatte Robinson jum Richter über sie bestellt?

Rifolas. Ja, aber wenn er fle nicht getödtet hätte, so wurden fie feine Burg gesehen haben, und dann hatten fie es den Andern wieder erzählt —

Gottlieb. Und dann maren fie Alle gekommen, und hatten ben armen Robinfon felbft umgebracht -

Fritchen. Und aufgefreffen bagu!

Bater. Jest feid ihr auf dem rechten Flecke: gu feiner eigenen Sicherheit mußte er es thun; ganz recht! Aber ift man denn wol berechtigt, um fein eigenes Leben zu retten, einen Andern umzubringen?

Alle. D ja!

Bater. Warum?

Johannes. Weil Gott will, daß wir unfer Leben erhalten follen, fo lange wir nur können. Wenn alfo Einer uns umbringen will, fo muß es ja wol recht fein, ihn erft umzubringen, damit er's muffe bleiben lafen.

Bater. Allerdings, liebe Kinder, ift eine folde Roth wehr nach menschlichen und göttlichen Gesegen recht; aber, wohl gemerkt, nur in dem einzigen Falle, wenn gang und gar kein anderes Mittel zu unsferer eigenen Rettung übrig ift. Haben wir hingegen Gelegenheit, entweder zu entfliehen, oder von Unsbern beschäft zu werden, oder unsern Berfolger außer Stand zu seben, und zu schaden, so ist ein Angriff auf sein Leben ein wirklicher Mord, und wird auch von der Obrigkeit als ein solcher bestraft.

Bergest nicht, liebe Kinder, Gott zu banken, daß wir in einem Lande leben, in welchem die Obrigkeit so gute Beranstaltungen zu unserer Sicherheit getroffen hat, daß unter hunderttausend Menschen höchst selten auch nur ein einziger in die traurige Nothwendigkeit gerathen kann, von dem Rechte der Nothwehr Gebrauch maschen zu muffen.

Genug für heute!

## Sechzehnter und fiebzehnter Abend.

Nachdem die Gefellschaft am folgenden Abend sich wieder versammelt hatte, und das gewöhnliche: Ah! von Robinson! von Robinson! von Munde zu Munde gestogen war, suhr der Bater in seiner merkwürdigen Erzählung folgendermaßen fort:

Das Schickfal unfers Robinson, liebe Kinder, das uns Allen so sehr am Herzen liegt, ist noch nicht entschieden. Er erstieg, wie wir gehört haben, mit seinem geretteten Wilden den Berg hinter seiner Wohnung, und da haben wir ihn gestern verlassen, ungewiß, was aus Beiden werden würde. Seine Lage war noch immer sehr gefährlich; denn was kounte man wahrscheinlicher vermuthen, als daß die Wilden, sobald sie ihre unmenschliche Mahlzeit würden vollendet haben, ihren ausgebliebenen beiden Gefährten nachgehen, und den entronnenen Gefangenen aussuchen würden? Und thaten sie das, wie leicht stand dann nicht zu besorgen, daß sie Robinsons Wohnung entdecken, sie mit Gewalt erstürmen, und ihn mit seinem Schutzgenossen abschlachten würden?

Robinson schauberte bei diesem Gedanken, indem er auf dem Gipfel des Berges hinter einem Baume stand, und den abscheulichen Freudenbezeigungen und Tänzen der wilden Unmenschen von serne zusah. Er überlegte in der Geschwindigkeit, was wol am besten sei: zu klieben? oder sich in seine Burg zu begeben? Ein Gedanke an Gott, den Beschüper der Unschuld, gab ihm Kraft und Muth, das Lepte zu erwählen. Er kroch also, um

nicht gesehen ju werden, hinter niedrigem Gesträuche bis zu feiner Strickeiter fort, und befahl seinem Gefährten durch Beichen, ein Gleiches zu thun. Und so stiegen Beide hinab.

Sier machte der Wilde große Augen, da er die bes queme und ordentliche Einrichtung der Wohnung feines Erretters fah, weil er so etwas Schönes in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte. Es war ihm ungefähr eben so dabei zu Muthe, als wenn ein Landmann, der nie aus seinem Dorfe gekommen ist, zum ersten Mahle in einen Palast geführt wird.

Robinfon gab ihm durch Beichen gu verfteben, was er von feinen graufamen gandsleuten für fich und ihn besorgte, und bedeutete ihm, daß er entschlossen sei, sein Leben bis auf den letten Blutstropfen gegen sie zu verstheidigen. Der Wilde verstand ihn, machte ein grimmisges Gesicht, kuwenkte das Beil, welches er noch in Handen hatte, einige Mahle über dem Ropfe, und mandte fich darauf mit fürchterlichen Geberben drohend nach ber Seite bin, mo feine Feinde maren, als wenn er fie gum Rampfe herausfoderte, um durch dies Alles feinem Schutsberen zu erkennen zu geben, daß es ihm gleichfalls nicht au Muth fehle, sich tapfer gegen sie zu wehren. Robin= fon lobte feine Berghaftigkeit, gab ihm einen Bogen nebft einem feiner Spiefe (benn er hatte beren nad) und nach noch einige mehr verfertigt) in die Sand, und ftellte ihn als Schildwache an ein fleines Loch, welches er mit Fleiß in der Baumwand gelaffen hatte, und wodurch man den Zwischenraum überfehen fonnte, der das von ihm gepflangte Gebufd von der Baummand trennte. Er felbft trat in feiner gangen Ruftung an die andere Geite ber Wand, wo er gleichfalls ein foldes Bachtloch offen gelaffen hatte.

In dieser Stellung hatten sie ungefähr eine Stunde zugebracht, als sie plöstich durch ein mildes, aber noch ziemlich sernes Geschrei vieler Stimmen erschreckt wurden. Beide machten sich fertig zum Streite, und winkten Siner dem Andern zu, um sich gegenseitig auszumuntern. Es wurde wieder still; dann ertönte abermahls ein ähnliches Geschrei, und zwar schon etwas näher, worauf von nenen eine fürchterliche Stille folgte. Jest

Cotte. D Bater, ich laufe weg, wenn fie fommen! Frit den. Pfui! wer wollte wol fo eine feige Menne fein!

Gottlieb. Laf bu nur, Lotte! Robinfon wird fich fcon wehren; bavor ift mir gar nicht bange.

Lotte. Na, ihr follt feben, fie werben ihn gewiß tobt machen!

Johannes. D ftill!

Vater. Jest ließ sich ziemlich nahe eine einzige ranhe Stimme hören, die in das Gebüsch fürchterlich hineinschrie, und von dem Wiederhalle des Berges zurückgerusen wurde. Schon standen unsere muthigen Kämpser bereit; schon hatte Jeder seinen Bogen gespannt, um dem Ersten, der sich würde blicken lassen, einen Pfeil in den Leib zu schießen; ihre Augen sunkelten von muthiger Erwartung, und waren unverwandt auf diejenige Gegend des Gebüsches gerichtet, aus welcher die Stimme ersschollen war —

Sier hielt der Bater plöglich ein, und Alle beobacheteten ein erwartungsvolles Stillschweigen. Endlich frageten ihn Alle mit Ginem Munde: warum er denn nicht fortfahre? Und der Bater antwortete:

Um endy abermafts eine Gelegenheit ju geben, eure Begierden bandigen gu lernen! Bermuthlich feid ihr jest

Alle sehr neugierig, den Ausgang des fürchterlichen Kampfes zu wissen, der unserm Robinson bevorzustehen scheint; anch bin ich, wenn ihr es wollt, sogleich bereit, ihn euch zu erzählen. Aber wie? wenn ihr eure Neugierde bekümpstet, und die Befriedigung derselben bis auf morgen verschöbet? Ihr sollt indeß euren freien Willen haben; sprecht, wollt ihr? oder nicht?

Bir wollen! wir wollen! war die allgemeine Antwort, und fo wurde die Fortsegung der Erzählung bis

auf den folgenden Abend ausgesett \*).

Jeder feste unterdeß, bis jum Effen getrommelt wurde, feine gewöhnliche Sandarbeit unter lehrreichen Gesprächen fort. Ginige machten Körbe, Andere Schnüre, und wiederum Andere entwarfen Riffe zu einer fleinen Festung, die man nächstens auf dem großen Sofraume anlegen wollte, und erst am folgenden Abend fuhr der Bater in der abgebrochenen Erzählung also fort:

Robinson und fein muthiger Bundesgenoffe blieben in derjenigen friegerischen Stellung, worin wir sie gestern verlaffen haben, bis gegen Abend stehen, ohne fernerhin das Geringste zu sehen und zu hören. Endlich ward es Beiden sehr wahrscheinlich, daß die Bilden von ihrem vergeblichen Nachstuden wol müßten abgestanden sein, und in ihren Kähnen sich wieder nach ihrer Seimath zurückbegeben haben. Sie legten ihre Baffen nieder, und

<sup>\*)</sup> Unfere jungen Lefer muffen aber wiffen, daß alle diese Kinder seit einiger Zeit so manche Uebung in der Selbstäberwindung gehabt hatten, daß es ihnen gar nicht mehr sauer wurde, auch auf ihre liebsten Bergnügungen, wenn es sein mußte, mit lachendem Munde Bergicht zu thun; und sie werden wohl thun, wenn sie diese Kinder, die jest, als Manner sich sehr gut dabei befinden, darin nathaundmen suchen.

Robinfon holte etwas von feinem Borrathe jum Abendseffen berbei.

Weil dieser merkwürdige Tag, der in der Geschichte unsers Freundes sich vorzüglich auszeichnet, gerade ein Freitag war, so beschloß er, seinem geretteten Wilden den Ramen desselben zu geben, und nannte ihn also Freitag.

Robinson hatte jest erst Zeit, ihn etwas genauer zu betrachten. Es war ein wohlgewachsener junger Mensch, ungefähr 20 Jahr alt. Seine Haut war schwarzbraum und glänzend, sein Haar schwarz, aber nicht wollicht, wie das Haar der Mohren, sondern lang, seine Nase kurz, aber nicht eingedrückt; seine Lippen waren klein, und seine Zähne weiß, wie Elsenbein. In beiden Ohren trug er allerlei Muschelwerk und Federn, worauf er sich nicht wenig einzubilden schien. Uebrigens ging er nackt vom Kopse bis zu den Füßen.

Eine von den vorzüglichsten Tugenden unsers Robinson war die Schamhaftigkeit. So groß daher auch sein Hunger war, so nahm er sich doch erst die Zeit, für seinen nackten Hausgenossen aus einem alten Felle eine Schürze zu schnieden, und sie dann mit Bindsaden zu befestigen. Dann gab er ihm zu verstehen, daß er sich neben ihn seinen solle, um das Abendbrot mit ihm zu essen. Freitag (denn so wollen wir ihn künftig auch nennen) näherte sich ihm mit allen ersinnlichen Zeichen der Ehrerbietung und Dankbarkeit, kniete alsdann vor ihm nieder, legte seinen Kopf platt auf die Erde, und seste eben so, wie er es das erste Mahl gemacht hatte, seines Befreierd Fuß auf seinen Nacken.

Robinfons Herz, welches bie Freude über einen fo tange gewünschten Gesellschafter und Freund kaum faffen konnte, hatte fich lieber burch Liebkofungen und gartliche

Umarmungen eravffen; aber der Gedante, daß es au feis ner eignen Sicherheit aut fein mochte, den neuen Baftfreund, beffen Gemutheart er noch nicht fannte, eine Beit lang in ben Schranken einer ehrerbietigen Unterwürfigfeit zu halten, bewog ihn, die Suldigung deffelben als Etwas, das ihm gebuhre, anzunehmen, und eine Beit lang den Ronig mit ihm zu fpielen. Er gab ihm alfo durch Beichen und Geberden zu verftehn, daß er ihn zwar in feinen Schutz genommen habe, aber nur unter der Bedingung eines ftrengen Gehorfams; daß er fich alfo muffe gefallen laffen, alles Das zu thun, oder zu laffen, mas er, fein Serr und fein Konia, ihm zu befehlen oder ju verbieten für aut erachten werde. Er bediente fich dabei des Worts Ragita, womit die wilden Umerikaner ihre Oberhäupter zu benennen pflegen, wie er fich glucklicher Weife erinnerte, einmahl gehört zu haben.

Mehr durch dieses Wort, als durch die damit verbundenen Beiden verftand Freitag die Meinung feines Herrn, und äußerte seine Bufriedenheit darüber, indem er bas Wort Ragifa einige Mable mit lauter Stimme wiederholte, dabei auf Robinfon wies, und fich von neuen ihm gu Fugen marf. Ja, um gu zeigen, daß er recht gut wiffe, was es mit der foniglichen Gewalt gu bedeuten habe, ergriff er den Spieß, gab ihn feinem Sperrn in die Sand, und feste die Spipe deffelben fich felbft auf die Bruft, vermuthlich um dadurch anzuzeigen, daß er mit Leib und Leben in feiner Macht ftebe. Robinfon reichte ihm hierauf mit der Burbe eines Fürsten freundschaftlich die Sand, jum Beichen feiner königlichen Sould, und befahl ihm, fich zu lagern, um die Abendmahlzeit mit ihm einzunehmen. Freitag gehorchte; doch fo, daß er fid) gu feinen Fußen auf den flachen Boden niederfeste, indeß Robinfon auf einer Grasbant faß.

Seht, Kinder, auf diese oder auf eine ahnliche Beife find die erften Könige in der Welt entstanden. Es maren Manner, die an Rlugheit, an Muth und Leibesftarfe andern Menfchen überlegen waren. Daber tamen diefe gu ihnen, um fie gu bitten, fie gegen wilde Thiere, beren es aufangs mehr gab, als jest, und gegen folche Menfchen zu beschüßen, die ihnen Unrecht thun wollten. -Dafür verfprachen fie benn, ihnen in allen Stücken gehorfam zu fein, und ihnen von ihren Serden und von ih= ren Früchten jährlich Stwas abzugeben, damit fie felbst nicht nöthig hatten, sich ihren Unterhalt zu erwerben, fondern fich gang allein mit der Gorge für ihre Unterthanen beschäftigen fonnten. Diefe jahrliche Babe, welche die Unterthanen dem Konige zu bringen versprachen, nannte man in der Folge den Eribut, auf Deutsch, Die Albgaben. Co entftand die fonigliche Gewalt, fo bie Pflicht bes Gehorsams und ber Unterwürfigfeit gegen Ginen ober einige Menichen, in beren Schut man fich beaab.

Robinson war also nunmehr ein wirklicher König, nur daß seine Herrschaft sich nicht weiter, als über einen einzigen Unterthan und einige Lama's erstreckte; den Papagei mit einbegriffen. Seine Majestät geruhete indeß, sich zu ihrem Dienstmann (Bafallen) so sehr herabzulaffen, als es ihre Bürde nur immer gestatten wollte.

Frischen. Was ift das, ein Dienftmann, oder ein Bafall?

Bater. Giner, der von einem Andern abhängt, dies sem bienen muß, und dafür von ihm beschüßt wird: ein Unterthan.

Rach aufgehobener Tafel gernhete Se. Majestät in hohen Gnaden zu verordnen, wie es mit dem Rachtlager gehalten werden folle. Sie fand für gut, ihren Unter-

than — ber nun zugleich auch ihr erster Staatsmisnister und ihr Kammerdiener, ihr General, ihr Kammerherr, Oberhofmarschall und Schloßverswalter war, vor der Hand noch nicht in ihrer eigenen Sohle, sondern in ihrem Keller schlasen zu lassen, weil sie es bedenklich fand, ihr Leben und das Geheimnis des verborgenen Ausganges aus der Höhle einem Reulinge anzuvertrauen, dessen Ereue noch nicht geprüft, also auch noch nicht bewährt gefunden war. Freitag erhielt also die Anweisung, etwas Heu in den Keller zu tragen, um sich ein Lager daraus zu bereiten, indeß Se. Majestät selbst, um größerer Sicherheit willen, alle Wassen in ihr eigenes Schlasgemach trug.

Dann geruhete fie im Ungefichte ihres gangen Reichs ein Beispiel von Serablaffung und Demuth gu geben, welches vielleicht das einzige in feiner Art ift. Ihr werdet darüber erstannen, und ihr wurdet es für unglaublich halten, wenn ich euch nicht versichern fonnte, daß es in den Jahrbüchern der Regierung unferes Robinfon mit flaren Worten gelefen wird, und durch diefelben fchon langst weltkundig geworden ift. Konnt ihr's glauben: Robinfon, der Monard, ber unumfdrantte König und Beherrscher ber gangen Infel, der Serr über das Leben und ben Tod aller feiner Unterthanen, verrichtete vor Freitage Augen bas Umt einer Stallmagt, und molt. mit eigener hoher Sand, die im Sofraume befindlichen Lama's, um feinem erften Minifter, bem er dies Gefchaft fünftig zu übertragen beschloffen hatte, zu zeigen, wie er es machen muffe!

Freitag wußte noch nicht, was Das, was er feinen Sperrn verrichten fah, au bedeuten hatte; benn fein und feiner Landsleute schwacher Verstand war noch nicht barauf verfallen, daß die Milch ber Thiere wol eine nahr-

hafte und gesunde Speise sei. Noch nie hatte er Milch gekostet, und er war daher gang entgäckt über den angenehmen Geschmack derselben, da ihm Robinson davon zu koften gab.

Nach alle Dem, was Beibe an diesem Tage ausgestanden hatten, sehnten sie sich nun nach Schlaf und Ruhe. Robinson gebot daher seinem Schätzling, zu Bette zu geben; er selbst that daffelbe. Doch vergaß er nicht, ehe er sich niederlegte, Gott für die Abwendung der Geskahren des Tages und für die Zuführung eines menschlischen Gehülfen inbrünstig zu danken.

## Achtzehnter Abend.

Johannes. Nun foll mich boch verlangen, zu hörren, was Robinfon mit feinem Freitag Alles vornehmen wird.

Dietrich. D, nun wird er schon viel mehr machen können, als vorher, weil er jebt einen Gehülfen hat!

Bater. Ihr werdet immer mehr feben, Kinder, was für große Bortheile dem Menschen durch die Geselligskeit zufließen, und wie viese Ursache wir also haben, Gott zu danken, daß er den Trieb nach Umgang und Freundschaft mit andern Menschen und so tief eingespsanzt hat!

Das Erste, was Robinson mit seinem Freitag am andern Morgen vornahm, war ein Gang nach der Stelle, wo die Wilden den Tag vorher ihre unmenschliche Sies

gesmahlzeit gehalten hatten. Im Singehen kamen sie zunächst an den Ort, wo die beiden von Robinson ersschlagenen Wilden verscharrt lagen. Freitag zeigte seinem Herrn die Stelle, und ließ sich nicht undeutlich merken, daß er wol Lust hätte, die todten Leiber wieder aufzugrasben, um eine Mahlzeit davon zu halten. Aber Robinson machte ein erschreckliches, Unwillen und Abschen ausdruckendes Gesicht, hob seine Lanze drohend empor, und gab ihm zu verstehen, daß er ihn auf der Stelle tödten würde, sobald er sich jemahls wieder einfallen tieße, Menschensleisch zu essen. Freitag verstand die Drohung, und unterwarf sich demüthig dem Willen seines Herrn, ungeachtet er nicht begreisen konnte, was er doch für Ursache haben möchte, ihm ein Bergnügen zu versagen, von dessen Abschmichseit er ganz und gar keinen Begriff hatte.

Test waren sie bei der Fenerstelle angekommen. Welch ein Anblick! Dier lagen Knochen, dort haldzernagte Fleischstücke von Menschen, und an verschiedenen Stellen war der Boden mit Blut gefärbt. Robinson mußte seine Augen davon abkehren. Er befahl Treitag, Alles auf einen Haufen zu wersen, und dann ein Loch in die Erde zu graben, und die traurigen Ueberbleibsel der Unmenschlichseit seiner Landsleute darein zu verscharren, und Freiztag gehorchte.

Robinson suchte unterdeß mit großer Sorgsalt die Asche durch, ob nicht vielleicht ein Fünkten Feuer möchte übrig geblieben sein. Aber umsonst! Es war gänzlich erloschen. Das war nun sehr traurig für ihn; denn nache dem der Himmel ihm einen Gesellschafter verliehen hatte, blieb ihm vor der Hand sagt nichts zu wünschen übrig, als — Feuer. Indem er nun mit gesenktem Kopfe das stand, und mit traurigen Blicken die todte Asche betrachtete, machte Freitag, der ihm eine Zeit lang ausmerksam

zugesehen hatte, einige ihm unverständliche Beichen, ergruff darauf plößlich das Beil, rannte wie der Wind nach dem Watte, und ließ Robinson, der seine Absicht nicht begriff, voll Verwunderung über dieses plößliche Weglaufen zurück.

QBas ist das? dachte diefer, indem er voll Erstaunen ihm nachfah. Sollte der Undankhare dich verlassen, dich sogar deines Beiles beranden wollen? Sollte er graufam genug sein, sich deiner Wohnung bemächtigen, dich mit Gewalt davon ausschließen, oder gar dich seinen unmenschlichen Landsleuten verrathen zu wollen? — Schändlich! Schändlich! rief er aus, und ergriff, von Unwillen über eine so unerhörte Undankbarkeit entbrannt, den Spieß, um dem Verräther nachzulausen, und ihn zu hind bern, seine schwarzen Unschläge auszusühren.

Schon hatte er mit schnellen Schritten sich auf den Weg gemacht, als er plößlich Freitag in vollem Laufe zurückfommen sah. Robinson blieb betroffen stehen, und sah mit Verwunderung, daß der vermeinte Verräther im Hauch heraussuhr, in die Sohe hielt. Jest faßte es Flamme. Freitag warf es zur Erde, legte augenblicklich noch mehr trocknes Gras und Neisholz hinzu, und Nobinson sah zu seinem freudigen Erstaunen in demselben Augenblicke ein helles, lustiges Fener auslodern. Auf einmahl war ihm Freitags plößliches Weglaufen begreistich, und vor Freude außer sich, siel er ihm um den Hals, drückte und küßte ihn mit Indrunst, und bat in Gedanfen ihn tausendmahl um Verzeihung, daß er einen so umgegründeten Verdacht auf ihn geworfen hatte.

Rifolas. Aber wo modyte benn Freitag bas Fener bergenommen haben?

Bater. Er war mit dem Beile in den Bald gerannt, um von einem trochnen Stamme gwei Spolgfticke abzuhauen. Diese hatte er so geschwind und so geschickt zu reiben gewußt, daß sie sich entzündeten. Dann hatte er hurtig das glimmende Holz in etwas Hen gewickelt, und war mit diesem Heu in der Hand so schwestell, und war mit diesem Heu in der Hand so schwegung geriesh das entzündete Heu in Flammen.

Freund R. Da hat mir unfer Robinfon einmahl

wieder gar nicht gefallen!

Johannes. Warum nicht?

Fr. R. Darum nicht, daß er, ohne hinlängliche Unszeigen von Freitags Untreue zu haben, fogleich einen fo schwarzen Argwohn gegen ihn faßte. Pfui! wer wollte wol so mißtrauisch sein!

Johannes. Ja, es hätte aber body wol fein konnen, daß es wahr gewesen ware, was er besorgte; und da mußte er sich doch vor ihm in Acht nehmen!

Fr. R. Bersteh mich recht, lieber Johannes! Daß ber Gedanke an Freitags mögliche Untrene ihm einstel, verdenke ich ihm nicht; auch das nicht, daß er ihm nachlief, um ihn zu hindern, falls er Etwas wider ihn im Schilde führen sollte; denn diese Borsicht gegen einen noch unbekannten Menschen war allerdings nöthig und gut. Aber Das verdenke ich ihm, daß er diesen Anzwohn nun gleich für gegründet hielt, daß er in Leidenschaft gerieth, und, von Unwillen entbrannt, sich gar nicht einfallen ließ, daß Freitag doch wol unschuldig sein könnte.

— Nein so weit muß unser Mißtrauen gegen andere Menschen niemahls gehen, wenn wir nicht die gewissestels haften Källen muß man von Andern immer das Beste, nie das Schlimmste, vermuthen.

Bater. Gine gute Regel! Merkt fie end, Kinder, und richtet euch banach.

Nun, unser Nobinson war, wie gesagt, vor Freuden außer sich, da er seinen Argwohn zernichtet, und sich nun auf einmahl wieder im Besipe des so lange entbehrten und so sehnlich erwünschten Feuers sah. Lange weidete er seine Augen an den auflodernden Flammen, und konnte sich nicht fatt daran sehen. Endlich nahm er einen glübenden Feuerbrand, und lief damit, von Freitag begleitet, nach seiner Wohnung.

Sier machte er augenblicklich em helles Feuer in feiner Rüche an, legte einige Kartoffeln dazu, und flog darauf, wie der Wind, nach seiner Serde, um ein junges Lama zu holen. Dieses wurde geschlachtet, abgestreift, zerlegt, und ein Viertel davon an den Spieß gesteckt. Freitag wurde als Bratenwender bestellt.

Unterdeß daß diefer sein Amt verrichtete, schnitt Nobunson ein Brufiftück ab, und legte es wohlgewaschen in einen seiner Töpse. Dann schälte er einige Kartoffeln, zerstampste zwischen zwei Steinen eine Handvoll Mais zu Mehl, that Beides zu dem Fleische im Topse, und goß so viel reines Wasser darauf, als ihm nöthig zu sein schien. Auch vergaß er nicht, etwas Salz dazu zu wersen, und dann seite er diesen Tops gleichfalls ans Feuer.

Lotte. D, ich weiß schon, was er davon machen wollte: - Brübfuppe!

Bater. Gang recht; eine Speife, die er nun wenigsftens in 8 Jahren nicht genoffen hatte! Ihr konnt denten, wie der Mund ihm danach maffern mußte!

Freitag machte bei biefen Juruftungen große Augen, weil er noch nicht begreifen konnte, wozu das Alles solle? Bom Kochen hatte er nie etwas gehört oder gesehen; er wußte daher auch schlechterdings nicht zu errathen, was das Wasser im Topfe bei dem Feuer solle? Alls um Robinson auf einige Augenblicke in seine Sobse

gegangen war, und das Wasser im Topse anfing zu sies den, stutte Freitag, weil es ihm unbegreislich war, was doch wol das Wasser auf einmahl in Bewegung setzen möchte? Da es aber vollends aufbrausete, und von alsen Seiten anfing, überzulausen, gerieth er auf den närrischen Einfall, daß vielleicht irgend ein lebendiges Thier darin sei, welches die plöpliche Bewegung verursache; und um zu verhüten, daß dieses Thier nicht alles Wasser aus dem Topse herausdränge, steckte er hurtig seine Hagenblicke sing er ein so entsetzliches Geschrei an, daß die Felsenwand der Söhle davon erbebte.

Ungst und Schrecken ergriffen unsern armen Robins fon, da er dies gewaltige Geschrei vernahm, weil er in dem ersten Augenblicke nichts Anderes vermuthen konnte, als daß die Bilden dawären, und seinen Freitag schon gepackt hätten. Furcht und Selbstliebe riethen ihm, sich durch seinen verborgenen Gang auf die Flucht zu begeben, um sein eigenes Leben zu retten. Aber er verwarf diesen Einfall augenblicklich wieder, weil er es mit Recht für schändlich hielt, seinen neuen Sausgenossen und Freund im Stiche zu lassen. Ohne sich also länger zu bestunen, stürzte er aus der Sohle hervor, sest entschlossen, für Freitags Befrejung aus den Sänden der Unmenschen noch einmahl Blut und Leben zu wagen.

Fr. B. Go gefäuft du mir, Freund Robinfon.

Bater. Er stürzte also hervor, das Beil in der Sand; aber — wie erstannte er, da er Freitag ganz allein, wie einen Unstunigen, mit unaushörlichem Geschrei umbertaugen und die allersettsamsten Geberden machen sah. Lange stand er, wie verdust, und wußte nicht, was er davon benken solle. Endlich kan es zu Erklärungen, und da ersuhr er denn durch Beichen, daß das ganze

Unheil darin bestand, daß Freitag sich die Sand ein wenig verbrannt hatte.

Diesen zu beruhigen, kostete nicht wenig Mühe. Damit ihr aber begreifen möget (was Robinson erst ein Jahr nachher, da Freitag mit ihm reden kounte, begriff), warum dieser, um einer solchen Kleinigkeit willen, einen so entssehlichen Lärm machte und sich so wunderlich geberdete, so muß ich euch erst sagen, was unwissende, in ihrer Jugend nicht unterrichtete Menschen zu denken pflegen, wenn ihnen Etwas begegnet, wovon sie die Ursache nicht einzusehen vermögen.

Die armen einfältigen Menschen gerathen nämlich alsebann fast immer auf den Gedanken, daß irgend ein unssichtbares Wesen, ein Geist, die Ursache von Demjenigen sei, was sie nicht begreifen können; und sie meinen, daß dieser Geist eine solche Wirkung auf Befehl irgend eines Menschen hervorbringe, dem er dienstbar geworden sei. Sinen solchen Menschen, dem sie die Herrschaft über einen oder mehre Geister zutranen, nennen sie dann einen Zanberer oder Heren meister, und wenn's ein Francusjimmer ist, eine Zauberein oder Here.

Wenn, jum Beispiel, einem unwissenden Landmanne plöglich ein Pferd oder eine Ruh frank wird, ohne daß ihm die Ursache dieser Krankheit bekannt ist, so geräth er leicht auf den dummen Gedanken, daß irgend ein Herenmeister oder eine Here im Dorfe sei, die sein Pferd oder seine Ruh bezaubert, das heißt, durch Hilfe eines unssichtbaren bosen Geistes krank gemacht hätten.

Lotte. Ad ja, Bater, bas fagte ja unfere Anna and, ba die Ruh auf einmahl fo wenig Mild gab!

Bater. Gieb alfo Udht, liebe Lotte, auf Das, was id end darüber fagen will, damit bu dem armen Mad-

den feinen Errthum benehmen fannft, wenn du morgen wieder fochen hilfft.

Wenn nun folche einfältige Leute in Diefem Aberglauben ftehen, fo giebt es gemeiniglich auch irgend einen liftigen und boshaften Betrüger, ber fich ihre Unwiffenheit liftigen und boshaften Betrüger, der sich ihre Unwissenheit und ihren Aberglauben zu Nupe macht, um Geld von ihnen zu ziehen. Ein solcher Betrüger bestärkt sie dann in ihrem Irrthume, weiß sich eine wichtige Miene zu ge-ben, sagt, sie hätten ganz Recht, das Thier sei wirklich behert, aber wenn sie ihm nur so oder so viel Geld ge-ben wollten, so sei er im Stande, das Thier wieder zu entzanbern, oder den Zanderer und den bösen Geist zu zwingen, davon abzulassen. Das thun denn diese ein-faltigen Leute, und der Teufelsbanner (so nennen sie den Betrüger) macht dafür allerlei närrische Gauteleien. Wird das Dieh dann etwa zufälliger Beife wieder gefund, so schwören sie darauf, daß es wirklich behert ge-wesen, aber von dem klugen Manne (so pflegen sie den Betrüger auch wol zu nennen wieder entzaubert worden sei. Stirbt aber das Bieh, nun so hat, der kluge Mann tausend Ausreden, wodurch er dem Bolke begreif- lich zu machen weiß, warum die Bannung, ohne seine Schuld, fruchtlos geblieben sei.

Je dummer die Menschen sind, besto mehr find sie diesem schädlichen Aberglauben ergeben. Ihr könnt also denfen, daß er vornehmlich unter ben Bilden fart in Schwange gehen muffe. Alles, was diese mit ihrem einfältigen Berstande nicht begreifen können, das schreiben sie den Wirkunden böser Geister zu; und dies war nun auch der Foll, worin sich unser Freitag befand.

Nie hatte er gehört oder erfahren, daß man Wasser, beiß machen kann; nie hatte er solglich auch gefühlt,

wie weh es thut, wenn man die Sand in fochendes Baf-

fer steckt; er konnte also and schlechterdings nicht begreifen, woher die so schwerzhafte Empfindung kam, die ihn plöglich überfiel, als das kochende Wasser seine Hand berrührte. Er glaubte daher steif und fest, daß es mit Zauberei zugehe, und daß sein Herr ein Herenmeister sei.

Run, Rinder - macht euch darauf gefaßt! - es wird euch fünftig auch wol einmahl Gins und bas Undere vorkommen, deffen Urfache ihr nicht werdet begreis fen können. Ihr werdet Tafchenfpieler und Gaukler feben, die wunderfeltsame Dinge machen konnen, die g. B., bem Scheine nach, einen Boget in eine Maus vers mandeln, einen gefopften Bogel wieder lebendig machen u. f. w., ohne daß ihr, bei der größten Aufmertfamteit, im Stande feid, die Gautelei zu entdecken. Wenn euch dann auch etwa der Gedante einfallen follte: Das geht nicht mit rechten Dingen gu! Der muß ein Serenmeifter fein! fo erinnert euch unfere Freitags. und feid versichert, daß es euch eben fo, wie ihm geht, daß ihr nämlich aus Unwiffenheit Etwas für übernaturs lich haltet, was im Grunde fehr natürlich augeht. Um ench noch mehr barauf vorzubereiten, wollen wir euch gelegentlich einige folder Zaschenspielerfunfte erklaren, bamit ihr von diesen auf andere ichließen fonnt.

Es kostete, wie gesagt, viele Mühe, den armen Freitag zu beruhigen, und ihn zu bewegen, sich wieder zu dem Braten zu seinen, um ihn zu wenden. Iwar that er dies endlich, aber den Topf sah er noch immer mit Grausen, und seinen Herrn, den er nun für ein übermenschliches Wesen hielt, mit surchtsamer Shrerbietung an. Ju diesem Glauben bestärkte ihn die Europäische weiße Gesichtsfarbe und der lange Bart desselben, wodurch er ein ganz anderes Ansehn erhielt, als Freitag

und alle seine schwarzbraunen und unbärtigen Canbeleute batten.

Rifolas. Saben denn die Bilden in Amerika feinen Bart?

Bater. Rein; und man hat daher fast burchgangig geglaubt, daß die Natur den Umerikanischen Männern den Bart versagt habe; jest will man aber bemerkt
haben, daß sie ihn bloß deswegen nicht haben, weil sie
die Haare des Kinnes, sobald sie hervorwachsen, forgfältig auszurupsen pflegen.

Brühe, Kartoffeln und Braten waren jest gar. Da es an Löffeln fehlte, so goß Robinson die Brühe aus dem Topfe, in welchem sie gekocht war, in zwei andere, um sie aus diesen zu trinken. Aber Freitag war durche aus nicht zu bewegen, einen derfelben anzunehmen, weil er diese Brühe für einen Zaubertrank hielt; und es schanderte ihn, da er seinen Herrn ansesen und die bezauberte Brühe trinken sah. Von dem Braten hingegen und von den Kartoffeln aß auch er mit großem Wohlgefallen.

Wie fehr der Genuß warmer und nahrhafter Speisen unsern Robinson erfreuen mußte, könnt ihr euch kaum vorstellen. Er vergaß darüber aller ausgestandenen Mühfeligkeiten der verstossenen kümmerlichen Jahre, vergaß, daß er noch immer auf seiner Insel war, glaubte in ein anderes Land, glaubte wieder mitten in Europa versetz zu sein. So weiß die gütige Vorsehung die Bunden unsers Herzens, die sie zu unserm Besten schlug, und die wir in der Empfindung des Schmerzes für unheilbar hielten, oft in einem einzigen Augenblicke durch den Balfam unverhoffter Freuden gänzlich wieder zu heilen! Ob übrigens Robinson, im Genuß dieser neuen Gottesgabe, auch an den Geber derselben mit Liebe und Dankbarkeit gedacht habe, brauche ich euch wol nicht erst zu sagen.

Rach der Mabigeit lagerte er fich in feinen Gebanfenwinkel, um über die gluckliche Beranderung feines Buftandes ernfthafte Betrachtungen anzustellen. Alles hatte nun eine andere, viel angenehmere Gestalt für ihn gewonnen. Sein Leben mar nun nicht mehr einsam; er hatte einen Gefellschafter, mit bem er zwar noch nicht reden konnte, aber beffen bloße Gefellschaft ihm boch fchon jest jum Trofte und jur Sulfe gereichte; er hatte wieder Feuer, und der wohlschmeckenden, gefunden Rabrungsmittel genug, um die Bedürfniffe des Gaumens und des Magens hinlänglich befriedigen ju fonnen. Bas fann dich, dachte er, nun noch hindern, vergnügt und unbekümmert zu leben? Geneuß alfo der mannichfaltigen Wohlthaten des Simmels! If und trint von beiner Sperde und von den Früchten des Landes das Befte (benn du haft ja Ueberfluß an Allem), und halte dich nun durch Ruhe und gutes Effen und Trinten Schadlos für die ausgestandenen Mühfeligkeiten und den Mangel der verfloffenen Jahre! Dein Freitag mag für bich arbeiten, er ift jung und fart, und bu haft es ja um ihn verdient. daß er bein Rnecht fei. - Sier ftocten feine Bedanfen, benn es fam ihm eine andere Betrachtung in bie Quere.

Aber wie? bachte er, wenn beine ganze gegenwärtige Glückfeligkeit einmahl wieder ein Ende nahme? Wenn Freitag fturbe? Wenn bein Feuer noch einmahl erlöschte? Ein kalter Schauer lief ihm bei diesem Gedanken durch alle Glieder.

Und, dachte er weiter, wenn du durch ein weichliches und wolluftiges Leben dich dann fo verwöhnt hatteft, daß es dir unmöglich fiele, ju der Sarte und Alemfeligkeit beiner porigen Lebensart juruckjukehren? Und wenn du bennoch bagu guruckzukehren gezwungen wurdeft? - Er fließ einen tiefen Genfger aus.

Dann bachte er weiter: Welcher Ursache hast du es benn vornehmlich zuzuschreiben, baß du durch Gottes Sülfe manche Schwachheit und manche Untugend abgelegt hast, die die vorher eigen war? Nicht wahr, lediglich der arbeitsamen und mäßigen Lebensart, die du bisher zu führen gezwungen warest? Und du wolltest nun durch Müssiggang und sinnliches Bohlleben dich in Gefahr seßen, der Gesundheit des Leibes und des Geistes, welche Mäßigkeit und Arbeitsamkeit dir erworben haben, wieder verlustig zu werden? — Da sei Gott vor! bachte er, sprang von seinem Lager auf, und ging mit hastigen Schritten in seinem Hofraume auf und niedex. Freitag trug unterdeß die übrig gebliebenen Speisen in den Keller, und ging, auf Robinsons Besehl, die Lama's zu melken.

Robinson suhr in seiner Betrachtung also fort: Und wenn du von nun an ein faules und schweigerisches Leben führtest, wie lange würde es dauern, daß du aller überstandenen Noth und der väterlichen Spülse, die dein lieber Gott dir bisher geleistet hat, vergäßest? Wie bald würdest du übermüthig, tropig, gottvergessen werden? — Schrecklich! schrecklich! vies er aus, und siel auf seine Knie, um Gott zu bitten, daß er ihn doch ja vor diesem abscheulichen Undanke bewahren möge.

Noch stand er einige Minuten in tiesem Nachdenken;

Noch ftand er einige Minuten in tiefem Nachdenken; bann faßte feine Seele folgende männliche und wahrhaft heilfame Entschließung:

Ich will, bachte er, ber nenen göttlichen Wohlthaten gwar genießen, aber immer mit ber größten Mäßigkeit. Die einfachsten Speifen follen auch kunftig meine Naherung fein, fo groß und mannichfaltig mein Borrath auch

immer werden mag. Meine Arbeiten will ich eben so unverdroffen fortsetzen, als bisher, ungeachtet sie nicht mehr eben so nothwendig sein werden. An einem Tage einer jeden Boche, und dies sei der Sonnabend, will ich von eben den rohen Speisen leben, die mich bis hieher ernährt haben, und den letzen Tag eines jeden Monats will ich eben so einsam hindringen, als ich die ganze verstoffene Beit meines Ausenthalts auf dieser Insel habe hindringen müffen. Freitag soll dann jedesmahl einen Tag und eine Nacht sich fern von mir in meinem Sommerpalaste aufhalten.

Er empfand, nachdem er biefe tugendhaften Borfane gefaßt hatte, die reine himmlische Freude, welche jedes Beftreben unfere Beiftes nach größerer Bolltommenbeit begleitet. Seine Stirn glübete, fein Derg empfand ichon jum voraus die feligen Folgen diefer freiwilligen Aufopfes rungen, und ichlug lebhafter; es war ihm unaussprechlich wohl zu Muthe. Aber er fannte nun ichon bie Banfelmnthigfeit bes menfchlichen Spergens, auch feines Spergens, und fah baher voraus, wie leicht es moalich fei, daß er diefer feiner auten Borfate wieder vergeffen fonne. Er glaubte baber, daß es nicht undienlich fein werde, wenn er fich irgend ein finnliches Merkzeichen mache. bei beffen Unblick er fich täglich wieder baran erinnern fonne. In diefer Absidyt ergriff er fein Beil, und hieb in die Felfenwand über bem Gingange gu feiner Soble Die beiden Borte ein: Arbeitfamfeit und Magiafeit.

Run, Kinder, ich gebe euch bis morgen Beit, über diesen lehrreichen Umstand in unsers Freundes Leben nachzaubenken, ob vielleicht Etwas darin sei, welches ihr zu eurem Besten nachahmen könntet. Wenn wir wieder zusfammenkommen, sollt ihr mir eure Gedanken darüber mitstheilen, so wie ich euch die meinigen sagen werde.

## Neunzehnter Abend.

Um folgenden Tage war ein Flüstern und Zischeln und eine Bewegung unter dem kleinen Wolfe, daß man wohl merken konnte, es sei irgend etwas Wichtiges unter ihnen im Werke. Indes konnte man doch nicht erfahren, was es eigentlich war, bis die Stunde zu Robinssons Erzählung geschlagen hatte. Aber da entstand denn auch ein Zulausen und ein Andrängen um den Vater her, daß dieser sich auf die Grasbank flüchten mußte, um nicht erdrückt zu werden.

Bater. Run, was giebt's, was giebt's benn? Alle. Gine Bitte, lieber Bater! Gine Bitte! Bater. Und mas benn für eine?

Alle auf einmahl. D, ich mochte - o, ich wollte gern, - o, und ich -

Bater. St! - Ja, da verstehe ich fein Wort, wenn ihr Aue gigleich sprechen wollt. Rede Giner nach bem Andern! Dietrich, fange an!

Dietrich. Ich und Nitolas und Johannes wollten bitten, daß es uns erlaubt fein mochte, morgen Mittag nichts zu effen.

Gottlieb. Und ich und Fritiden und Lotte wollten bitten, daß wir morgen jum Frühftück nur ein Bifichen trocken Brot, und den Abend gar nichts effen düriten.

Bater. Und warum bas?

Johannes. Ja, wir wollten auch gern uns über-

Rifolas. Und wollten und üben, ein wenig Sun-

ger gu ertragen, bamit es une nicht fauer ankomme, wenn wir einmahl hungern muffen.

Gottlieb. Ja, und dann wollten wir Bater auch bitten, daß es uns erlaubt fein möchte, morgen Abend nicht zu Bette zu gehn, und die ganze Nacht einmahl zu wachen.

Bater. Und warum benn bas?

Gottlieb. J, weil es doch auch wol einmahl kommen kann, daß wir wachen muffen, damit es uns dann nicht zu schwer werde.

Bater. Ich freue mich, Kinder, daß ihr die Rothwendigkeit einsehet, ench zuweilen etwas Angenehmes mit Fleiß zu entziehen, um den Mangel desselben, wenn es sein muß, ertragen zu können. Das macht stark an Leib und Seele zugleich. Eure Bitte sei euch also gewährt, doch unter der Bedingung, daß ihr es recht gern thut, daß ihr vergnügt dabei seid, und daß ihr es frei herausfagt, wenn es ench zu schwer fallen sollte.

Atte. D, es wird uns gewiß nicht gu fchwer fallen. Fr. R. Ich folge eurem Beispiele, ihr Kleinen, und fafte morgen Abend auch.

Fr. B. Und ich bem eurigen, ihr Größeren; wir faften zusammen morgen Mittag, und die Nachtwache halte ich mit euch Allen.

Bater. Brav! brav! — Run, ich werde boch nicht allein guruchleiben auf dem Wege jum Guten? — Hort, wogu ich mich entschloffen habe.

The wift, daß ich in meiner Jugend sehr verwöhnt worden bin. Man hat mir Kaffee und Thee, Bier und Wein zu trinfen gegeben. Aus eigener Narrheit habe ich, als Jüngling, mir den Schnupftaback angewöhnt. Das Alles schwächt nun den Körper gar sehr, und giebt uns so viele Bedürsnisse, daß und alle Augenblicke Et-

was fehlt, und macht, daß wir unzufrieden sind, wenn wir es nicht haben können. Ich habe oft Kopfschmerzen; vermuthlich würde ich sie nicht haben, wenn ich nicht von Jugend auf an warme und erhisende Getränke wäre gewöhnt worden. Dies, und das Beispiel unsers Robinson, hat mich denn zu der Entschließung gebracht, von nun an auf dies Alles Berzicht zu thun. Also von heute an rauche und schnupse ich keinen Taback mehr, von heute an trinke ich keinen Thee und Kassee, kein Bier und keinen Wein mehr, außer an Geburtstagen und andern Freudensesten, da wir gemeinschaftlich ein wenig Wein trinken wollen, um uns auch über diese Gottesgabe zu freuen, und dem Geber dafür zu danken \*).

Es wird mir sauer werben, dies Gelübde zu erfüllen, weil ich schon so lange verwöhnt gewesen und nun schon so alt bin. Aber mag's! Desto größer wird nachher meine Freude sein, wenn ich es dennoch werde erfüllt haben. Anch die Leute werden viel dawider einzuwenden haben. Der Eine wird sagen: der will den Sonderling machen, will dem Diogenes \*\*) nachäffen! der Andere: der Mann ist milzsüchtig, sindet ein Bergnügen daran, sich selbst zu quälen! So werden die guten Leute sprechen; aber, liebe Kinder, wenn man Etwas thun will, das vor

<sup>\*)</sup> Wird das auch gut gehn? sagten die Leute, die von diefen Entschließungen hörten, und schüttelten den Ropf. Es wird gut gehn, antwortete der Bater; und die Ersahrung hat gelehrt, daß er Recht hatte, weil die Familie in eben dem Mase an Gesundheit und Stärke gewonnen hat, in welcher sie zu einer natürlichen und einsachen Lebensart zurückgesehrt ist.

Unmert. jur zweiten Muff.

<sup>\*\*)</sup> Diogenes war ein Mann, der fich Alles entzog, mas jur Erhaltung des Lebens nicht ichlechterdings nöthig ift.

Gett und dem eigenen Gewissen recht und gut ift, so muß man niemahls fragen: was werden die Leute bazu sagen? Man muß vielmehr die Leute sagen lassen, was sie wollen, und selbst thun, was man für Recht erkannt hat. Auch die Aerzte werden den Kopf über mich schützteln, werden mir, ich weiß nicht welche Krankheit versheißen, weil ich aushören will, frank an Leib und Seele zugleich zu sein; aber, liebe Kinder, wenn man das herz hat, auf den Weg der Natur zurückkehren zu wollen, so muß man nicht die Aerzte um Rath fragen, weil diese selbst davon abgewichen sind.

Ich habe geglaubt, daß es gut fei, euch dies Alles vorher zu fagen, damit ihr aus meinem Beispiele lernen möchtet, daß man Biel kann, wenn man Biel will, und daß keine bofe Gewohnheit so stark ift, daß wir sie mit Gottes Hulle nicht follten überwinden können, wenn es uns nur ein rechter Ernst damit ift.

Nun, Kinder, zum Anfange werden die jest beschloffenen Uebungen in der Enthaltsamkeit und Selbstbekampfung schon hinreichend sein. Haben wir diese glücklich bestanden, so wird und jede folgende Uebung leichter werden. Also — es bleibt dabei: Jeder thut, wozu er sich entschlossen hat; — und nun wieder zu unserm Robinson.

Der Justand desselben ist jest glücklicher, als er, seit seiner Ankunft auf dieser Insel, jemahls war. Die einzige große Sorge, die ihn jest nur noch benuruhiget, ist die: daß die Wilden bald zurücksommen können, um ihre zurückgebliebenen Gefährten aufzusuchen, und es dann leicht zwischen ihm und ihnen wieder zu blutigen Sandeln kommen kann. Er zitterte vor dem Gedanken, abermahls in die Nothwendigkeit versetzt zu werden, Mens

schickfal machte ibn nicht wenig befümmert

Bei diefen Umftanden erfoderte die Pflicht der Gelbiterhaltung, auf feine eigene Sicherheit, fo viel möglich, bedacht zu fein. Schon längst hatte er ben Wunfch gehegt, feine Burg ju einer ordentlichen fleinen Feftung machen zu können; aber fo lange er noch allein mar, fcbien ihm die Ausführung diefes Anschlags unmöglich ju fein. Jest aber, da er zwei Urme mehr hatte, fonnte er fo etwas ichon unternehmen. Er ftellte fich alfo auf ben Gipfel bes Berges, von wannen er ben gangen Plat überfehen konnte, um den Plan dagu gu machen. Diefer war auch bald entworfen. Er durfte nur außerhalb ber Baumwand, rund um feine Burg herum, einen etwas breiten und tiefen Graben ausstechen, von der ausgegrabenen Erde einen Wall aufwerfen, und bie Seiten des Grabens mit Schangpfählen oder Pallifaden bepflanzen.

Frinchen. Bas find das, Pallifaden?

Johannes. D, bu fannst auch leicht wieder mas vergessen! Weißt du nicht mehr, die spigigen Pfahle, die Bater um das eine Außenwerf an unserer fleinen Festung so dicht neben einander gepflanzt hat, — na! das sind ja Paliisaben oder Schangpfahle!

Frinden. Ich ja! - nur weiter.

Bater. In diefen Graben beichtoß er die kleine Quelle zu leiten, die unweit feiner Wohnung entsprang, und zwar so, daß ein Theil des Bache mitten durch seinen Hofraum flöffe, damit es ihm, im Falle einer ordentslichen Belagerung, nicht an Waster sehlen möchte.

Es hielt schwer, alles Dies feinem Freitag durch Beichen verständlich zu machen. Indeß glückte es ihm endlich bamit; und Freitag lief barauf nach bem Ge-

stade, um allerlei Werkzeuge zum Graben und Schaufeln, nämlich große Muscheln und platte scharfe Steine zu suchen. Dann feisten Beide sich in Arbeit.

Ihr könnt denken, daß dies abermahls kein leichtes Geschäft war. Der Graben mußte, wenn er etwas helfen sollte, wenigstens drei Ellen tief, und zum mindesten vier Ellen breit sein. Die Länge desselben mochte sich leicht auf 80 bis 100 Schritte belausen, und dazu kein eisernes Werkzeug, keine Hacke, keinen Spaten, keine Schausel zu haben! Denkt einmahl nach, was das sagen will! Der Schanzpfähle bedurfte man beinahe 400 Stück; und diese bloß mit einem einzigen steinernen Beile zu behanen und zuzuspien — in der That kein leichtes Unteruehmen! Und dann so mußte auch noch von der Quelle bis zu diesem Graben ein eben so tiefer Graben ausgeworsen werden, um das Wasser darin herzuleiten; und zwischen dieser Quelle und der Wohnung war noch obenein eine kseine Anhöhe, welche durchstochen werden mußte.

Alber alle diese Schwierigkeiten schrecken unsern entsschlossen Freund nicht ab. Durch ein mäßiges und immer arbeitsames Leben war auch sein Muth zu jedem wichtigen Unternehmen viel größer geworden, als er bei weichsichen, in Müßiggang und Wohlseben ausgewachses nen Menschen zu sein pflegt. Mit Gott und gutem Muthe! war der Wahlspruch, mit welchem er jedes wichtige Geschäft ansing; und wir wissen schon, daß er dann auch nicht eher nachließ, als bis das Werk geendigt war.

So auch jest. Beibe, er und Freitag, arbeiteten tags lich, vom fruhen Morgen bis jum fpaten Albend, mit Luft und Gifer, und es war daher erstaunlich, wie viel sie, ihrer armseligen Werkzeuge ungeachtet, an jedem

Tage vor sich brachten. Jum Glück wehete zwei Monate hinter einander ein Wind, ber es den Wilden unmöglich machte, Robinfons Infel zu befuchen. Es war also auch während ber Arbeit kein Ueberfall von ihnen zu beforgen.

Indeß nun Robinson so arbeitete, war er nebenbei bemüht, seinem Gehüssen nach und nach so viel von der Dentschen Sprache zu lehren, daß er ihn verstehen konnte, wenn er mit ihm redete; und dieser war so gelehrig, daß er in kurzer Zeit schon recht viel begriffen hatte. Robinson machte es dabei eben so, wie wir es mit euch zu machen pslegen, wenn wir euch Lateinisch oder Französisch lehren; er zeigte ihm, so vit Dies geschehen konnte, das Ding, wovon er redete, vor, und dahn sprach er den Namen desselben saut und dentlich aus. Wenn er aber von Sachen redete, die er ihm nicht zeigen konnte, so machte er so vernehmliche Mienen und Geberden dazu, daß ihn Freitag doch wol verstehen mußte. So sernte dieser, noch ehe ein halbes Jahr verstrich, so viel Deutsch, daß Beide sich ihre Gedauken schon so ziemlsch vollständig mittheiten konnten.

Ein neuer Zuwachs von Glückfeligkeit für unfern Robbinson! Bisher hatte er an Freitag nur einen stummen Gehülfen gehabt; nun ward er fähig, sein wirklicher Gefellschafter, sein Freund zu werden. D, wie verschwand gegen diese Freude das geringere Vergnügen, welches vorher das gedankenlose Geschwäß eines Papageien ihm verzursacht hatte!

Freitag bewies sich immer mehr und mehr als einen gutherzigen, treuen jungen Menfchen, in dem kein Falfch war, und schien seinem Herrn mit der aufrichtigsten Liebe zugethan zu sein. Daher gewann denn auch dieser ihn von Tage zu Tage lieber, und trug nach einiger Zeit gar

fein Bedenken mehr, ihn neben fich in feiner Sobite fchla-

In weniger als vier Monaten war die Grabenarbeit vollendet, und unn konnten sie jeden Anfall der Wilden ziemlich ruhig abwarten. Denn ehe einer derselben über den Graben kommen und die Schanzpfähle ersteigen konnte, war es ihnen leicht, ihn entweder mit Pfeilen zu erschießen, oder mit ihren langen Spießen zu erstechen. Für ihre Sicherheit war also nun wol hinlänglich gesorgt.

Gines Tages, da Robinfon und Freitag eine nahe am Strande liegende Unhöhe erfliegen hatten, von der fie weit ins Meer hinaus feben fonnten, guette Freitag fehr scharf nach der Gegend hin, wo man, wiewol nur gang dunkel, einige ferne Infeln liegen fah. Auf einmahl fing er an, vor Freuden gu hupfen und gu fpringen, und allerlei feltfame Geberden ju machen. Auf Robinfons Frage: was ihn ankomme? rief er freudig aus, indem er fortfuhr zu tangen: Buftig! luftig! Dort ift meine Seimath! Dort wohnen meine gandsleute! Aus dem glubenden Gesichte und den funkelnden Augen, womit er dies ausrief, leuchtete eine recht große Liebe gu feinem Baterlande und der Bunfch hervor, wieder dahin gu fommen. Diefe Bemerkung mar feinem Sperrn gar nicht angenehm, ungeachtet es fehr lobenswerth von Freis tag war, daß er fein Baterland mehr als andere Länder, und feine guruckgelaffenen Freunde und Unverwandten noch gartlicher, als jeden andern Menfchen liebte. Ro. binfon, welcher daber Unlag nahm, gu beforgen, daß er ihn bei Belegenheit, um feiner Landsleute willen, wol einmahl verlaffen könne, versuchte ihn darüber auszufragen. Er fing alfo folgendes Befprach mit ihm an, moraus ihr den ehrlichen Freitag noch beffer werdet fennen fernen.

Robinfon. Satteft du benn wol Luft, wieber unter beinen Landsleuten gu leben?

Freitag. Ad) ja! Id) wollte recht froh sein, wenn ich wieder bei ihnen wäre.

Robinfon. Du wollteft vielleicht wieder Menfchen-fleifch mit ihnen effen?

Freitag (ernihafi). Rein! ich wollte fie lehren, daß fie nicht mehr fo wild leben, daß fie Fleifch von Thieren, und Milch, aber feine Menfchen mehr effen follten.

Robinfon. Aber wenn fie dich felbft auffragen?

Freitag. Das werden fie nicht.

Robinfon. Aber sie effen doch Menschenfleisch?

Freitag. Ja, aber nur das Fleifch ihrer getödteten Feinde.

Robinfon. Berftändest bu benn wol einen Kahn gu machen, worin man überfahren könnte?

Freitag. D ja!

Robinfon. Run, fo mache dir einen, und fahre nur immer hin gu ihnen.

Sier fab Freitag auf einmahl gang ernsthaft und traurig vor fich nieder.

Robinson. Run. was ift bir? Worüber wirst du traurig?

Freitag. Ich bin traurig, daß mein lieber Herr bofe auf mich ist.

Robinfon. Bofe? Wie das?

Freitag. Ja, weit er mich von sich wegschieden will. Robinfon. Du wünschest bich ja bin nach beiner Speimath!

Freitag. Ja, aber, wenn mein herr nicht da ift, wunscht Freitag sich auch nicht bin.

Robinfon. Mich wurde dein Bolt für einen Feind halten und auffreffen; reife alfo immer allein ab.

Freitag rif bei biefen Worten feinem Serrn bas Beil von der Seite, gab es ihm in die Sand, und hielt ihm den Rouf dar, bamit er ibn mit dem Beile fvalten mochte.

Robinson. Was foll ich?

Freitag. Mich umbringen! Beffer umgebracht, als meageschickt!

Die Thranen fturaten ihm dabet and den Augen. Robinfon war gerührt, fiel ihm in die Urme, und fagte: Sei unbekummert, mein lieber Freitag! 21ch, ich muniche mich nicht von dir zu trennen; denn ich liebe dich berglich. Was ich gefagt habe, fagte ich nur, um dich zu prüfen, ob ich dir mol schon eben so lieb mare, als du mir bift. Er umarmte ihn hierauf von neuen, und wischte fich felbst eine Freudenthrane ab, die ihm aus den Augen hervorgeouvllen mar.

Freitage Berficherung, daß er wol einen Rahn machen fonne, war unferm Robinfon febr angenehm gu boren gewesen. Er faßte ihn alfo bei der Sand, und führte ihn nach bem Orte, wo er felbit nun fchon feit Jahren an einem Schiffe gearbeitet hatte. Sier zeigte er ihm ben Block, der noch nicht um den dritten Theil ausgehöhlt war, und fagte ihm, wie viel Beit er ichon barauf verwandt habe.

Freitag schüttelte den Ropf und lächelte. Auf Ro. binfons Frage: mas er benn baran auszuseten finde? antwortete er: bag es aller der Arbeit nicht bedurft hatte; man könne einen folchen Block viel beffer, und zwar in furger Beit, durch Fener auchöhlen. Wer war froher über diese Nachricht, als Robinson! Schon fab er ben Rahn vollendet; ichon fab er fich im Beifte auf dem Meere, und landete ichon, nach einer glücklichen Kahrt, in einer Begend des feften Landes, wo Europäer maren. Die folug ihm por Freuden das Berg bei Diefem Bedanken an eine fo nahe Ertöfung! — Es wurde beschlofen, das Werk fogleich mit Anbruch bes folgenden Zasges anzufangen!

Gottlieb. D, nun wird die Freude bald aus fein! Bater. Bie fo?

Gottlieb. Ja, wenn er erft ein Schiff hat, so wird er bald absegeln; und wenn er dann erst wieder in Europa ift, so kann Bater und nichts mehr von ihm ergählen.

Bater. Und wolltest du auf dies Bergnügen nicht gern Berzicht thun, wenn du des armen Robinsons Befreiung dadurch erkaufen könntest?

Gottlieb. Ald ja, das ift auch mahr! Ich hatte es nur nicht bedacht.

Bater. Indeß, wer weiß, was wieder dazwischen kommen kann, daß der Schiffsban, oder die Abreise, doch noch eingestellt werden muß. Die Zukunft ist ein ungewisses, veränderliches Ding, und fällt gemeiniglich ganz anders aus, als wir erwartet hatten. Unsere Hoffnungen, wenn sie auch noch so zuverlässig zu sein scheinen, schlagen nicht felten sehl; und es ist daher sehr weise, sich immer in voraus darauf gefaßt zu machen.

Robinson, ber Dies num schon oft aus der Ersaherung gelernt hatte, ging jest, von Freitag begleitet, mit dem frommen Vorsatse nach Hause, daß er die Ersüllung seines seurigen Wunsches der allweisen und gütigen Vorssehung überlassen wolle, weil diese doch besser, als er selbst wisse, was für ihn das Juträglichste sei. Und so, meine lieben Kinder, wollen wir es in ähnlichen Fällen auch machen.

# 3 wanzigster Abend.

Als die Gefellschaft am folgenden Abend wieder gufammenkam, waren die beschlossenen Uebungen der Enthaltsamkeit zum Theil schon angestellt worden. Alle waren froh und guter Dinge, und der Bater fing die Unterredung mit folgenden Worten an:

Mun, Kinder, wie thut das Fasten? Ulle. D, recht gut, recht gut!

Bater. Ihr feht, ich felbit lebe auch noch, ungesachtet ich heute nur Waffer und Milch getrunken habe.

Rifolas. Wemi's darauf ankame, fo wollte ich wol noch länger fasten.

Alle. Dich auch! Ich auch! bas ift ja gar nichts! Bater. Länger zu fasten ift nicht nöthig, könnte auch eurer Gesundheit schädlich werden; aber wenn ihr es wünscht, so will ich euch wol andere Uebungen vorschlagen, die euch eben so nünlich sein werden-

Alle. D ja! D ja! lieber Bater!

Bater. Für heute hat Jeder von uns genug gethan, besonders, da diese Nacht gewacht werden soll. Aber wenn ihr wirklich Lust habt, recht treffliche Menschen zu werden, die gesund und stark an Leib und Seele, also auch fähig sind, zum Glück ihrer Nebenmenschen Biel, recht Biel beizutragen, so hört, was wir zu thun haben!

Ich will für ench bie Schriften der alten Weisen les sen, welche die Lehrer der großen und liebenswürdigen Männer waren, die euch, da ich die alte Geschichte er-

gabite, fo febr gefallen haben. Darin fteben bie Borfdriften, welche jene weifen Manner ihren Schulern gaben, und durch beren Erfüllung diese ihre Schüler so gut und groß geworden sind. Wöchentlich will ich Eine die-fer Vorschriften auf eine mit Papier überzogene Zasel fchreiben, und fie euch erklaren. Dann will ich jedesmahl euch auch dabei fagen, was fur Uebungen ihr die Bodge hindurch anftellen fonnt, um euch die Erfüllung einer folden Borfdrift zu einer leichten und angenehmen Bewohnheit zu machen. Aber freilich wird das ohne Aufopferungen nicht abgeben; ihr werdet euch oft freis willig entschließen muffen, auf ein fehr liebes Bergnugen Bergicht zu thun, und zuweilen etwas fehr Unangeneh: mes zu erdulden, um euch dadurch nach und nach bieies nige Starte ber Seele zu erwerben, welche und in ben Stand fest, jede unersaubte Begierde in uns gu bekams pfen, und jeden Bersuft, jeden Mangel mit weiser Gleichs muthigkeit zu ertragen. Go versteht sich, daß wir Ers wachsenen euch in allen diesen Uebungen vorgehen und nichts von euch fodern werden, als was wir felbft att leiften bas Serg haben. Wollt ihr diefen Borfchlag eins gehen?

Alle gaben ihre Einstimmung durch ein lautes Ja! und durch ein freudiges Händeklatschen zu erkennen. Es wurde also, von diesem Angenblicke an, eine Schule der Weisheit unter ihnen errichtet, welche von andern Schulen sich vornehmlich dadurch auszeichnete, daß wöschentlich nur eine halbe Stunde gelehrt, und das Gelernte wenigstens acht Tage hinter einander recht eigentslich zur Uebung gemacht wurde. Vielleicht theilen wir unsern jungen Lesern einmahl eine Nachricht von diesen Uebungen und ihren erfreulichen Folgen mit, um auch ihnen die Mittel zu sehren, wodurch man ein vorzüglich

guter, gemeinnüßiger und glücklicher Menfch werben fann \*).

Jest wieder zu unferm Robinson! - Nachdem die

Man ergahlt euch dies, ihr jungen Lefer, damit ihr fehet, wie weit man es in der Seelenstärke bringen kann, wenn man von kleinen zu immer größeren Uebungen der Standhaftigkeit fortichreitet.

Unmert. jur zweiten Auflage.

<sup>\*)</sup> Bon dem gludlichen Erfolge nur Etwas jur Probe. -Faft alle in diefem Buche redende Rinder hatten gar Schlechte Bahne, weil man fie in ihrer Jugend fo viele warme und fuße Getrante hatte trinten, und mancherlei Leckereien und erfünstelte Greifen batte effen laffen. Es wurde für nothig erachtet, daß die ichlechteften Bahne ihnen ausgezogen murben. Da rief fie alfo ber Bater que fammen und fprach : Rinder, wir finden für aut, um euch fünftig Schmerzen ju erfparen, euch eure hohlen und faus fenden Bahne ausziehen zu laffen. Das thut nun freilich meh; aber freuet euch, ba habt ihr nun einmahl eine recht tuchtige Gelegenheit, euren Muth und eure Geduld gu üben, und euch ju einer mannlichen Ertragung fünftiger Schmerzen vorzubereiten. Allein Diefe Hebung muß abermahle freiwillig fein ; benn fonft murbe fie nicht fruchten. Ber fie alfo freiwillig übernehmen will, ber fage Sa! -Ja! ja! ja! fchrien Mue, wie mit Ginem Munde, und mit lachendem Gefichte, ftritten fich um den Borgug, wer ber Erfte fein folle, festen fich barauf Giner nach bem Undern mit unerschrockner Seiterfeit por bem Sahnargt nieder, und ließen fich - ich ergable die reine Mahrheit - der Gine drei, der Undere vier, der Dritte funf, meiftentheils große Badengahne mit tiefen Burgeln, ohne ei= nen einzigen Laut von fich ju geben, ig fast unter bestan-Digem Lachen nach einander ausreißen. Der Bahnarst war erstaunt, und betheuerte, daß ihm noch nie ein ermachfener Menich, ein Dann vorgetommen fei, ber folche qu-Berordentliche Standhaftigfeit bemiefen habe - und bem Bater fiel eine der fußeften Freudenthranen aus ben 21us gen, die er je geweint hatte.

gemeldete Verabredung genommen mar, fuhr der Bater folgendermaßen fort:

Rinder, das, wovon ich gestern Abend beim Schlusse meiner Erzählung sagte, daß es möglich sei, hat sich nun wirklich augetragen.

Alle. Was denn? Bas denn?

Bater. Ich sagte, daß im menschlichen Leben unsere gewissesten Hofmungen oft plögtich vereitelt werden,
und daß daher Robinson, so wahrscheinlich und so nahe
seine Erlösung anch zu sein schien, doch leicht ein unvorhergesehenes Hinderniß antressen dürfte, welches ihn nöthige, noch länger da zu bleiben. Dieses Hinderniß nun
fand sich schon am folgenden Tage ein.

Es fing nämlich mit diesem Tage abermahls die gewöhnliche Regenzeit an, von welcher Robinson nun schon
aus vielsähriger Erfahrung wußte, daß sie jährlich zweimahl, und zwar immer um diesenige Zeit einzutreffen
pstegte, da Tag und Nacht einander gleich sind. Während dieser Regenzeit, die gemeiniglich einen bis zwei Monate anhielt, war es unmöglich, außer dem Sause etwas
zu verrichten: so start und unaufhörlich strömte alsdann
der Regen herab! Auch hatte Robinson bemerkt, daß
in jener Weltgegend das Ausgehen und Naßwerden in
dieser Jahrszeit der Gesundheit äußerst nachtheilig sci.
Was war also zu thun? Der Schiffsbau mußte aufgeschoben, und die Zeit mit häuslichen Verrichtungen hingebracht werden.

Wohl bekam es nun unferm Robinson an den regnerischen Tagen und in den langen sinstern Abendstunden, daß er wieder Feuer, — noch mehr, daß er einen Gesells schafter, einen Frennd hatte, mit dem er unter gemeinschaftlichen Hausarbeiten die Zeit mit vertraulichen Gesprächen vertreiben konnte! Vormahls hatte er diese tranrigen Abende allein, unbeschäftigt und im Finstern hindbringen muffen; jest saß er mit Freitag bei einer Lampe, oder unweit des Ruchenseurs, arbeitete und plauderte, und fühlte nie die Beschwerlichkeit der Langweile, die so brückend ift.

Freitag lehrte ihm allerlei kleine Künste, wodurch die Wilden ihren Justand zu verbessern wissen; und dann lehrte Robinson ihm wieder andere Sachen, wovon die Wilden nichts verstehen. So nahmen Beide zu an Kenntsnissen und Geschicklichkeiten, und brachten durch gemeinschaftlichen Fleiß eine Menge kleiner Kunstwerke zu Stande, deren Verfertigung Jedem von ihnen, wenn er sich ganz allein hier befunden hätte, unmöglich gewesen wäre. Da fühlten denn auch Beide recht innig, wie gut es sei, daß die Menschen durch Geselligkeit und Freundsschaft zusammengehalten werden, und nicht, wie viele wilde Thiere, einzeln auf dem Erdboden umherschwärmen!

Freitag verstand sich unter andern auf die Verfertigung der Matten aus Baumbast, die er so fein und so dicht zu flechten wußte, daß sie füglich zu Aleidungsstüschen gebraucht werden konnten. Robinson lernte ihm diese Kunst ab; und da versertigten Beide einen solchen Vorrath davon, als hinreichend war, um für Jeden einen ganzen Unzug daraus zu machen. D, wie freuete sich Robinson, daß ihm die beschwerliche Aleidung aus steifen, ungegerbten Fellen nun endlich einmahl entbehrlich geworden war!

Ferner verstand Freitag die Aunst, aus den Fasern, worin die Kokosnuffe von der Natur eingewickelt sind, und aus verschiedenen flachsartigen Kräutern Garn und Stricke zu drehen, welche diejenigen, die Robinson bisher gemacht hatte, bei weiten übertrafen. Aus dem Garne wußte er auf eine besondere Weise Fischnese zu knupsen:

eine Arbeit, die Beiben manchen langen Abend auf bie angenehmfte Beife verfürzte.

Während diefer häuslichen Geschäftigkeit war Robbinson vornehmlich darauf bedacht, den Verstand seines armen wilden Freundes ein wenig aufzuklären, und ihm nach und nach einige wahre und würdige Begriffe von Gott beizukringen. Die schwach und irrig Freitags Religionskenntniß war, möget ihr aus folgendem Gespräche zwischen ihm und seinem Herrn ersehen.

Robinfon. Sage mir doch, Freund Freitag, weißt bu denn wol, wer das Meer, die Erde, die Thiere und bid) felbft erschaffen hat?

Freitag. D ja! Das hat der Tupan gethan. Robinfon. Ber ift benn ber Enpan?

Freitag. 3, der Donnerer!

Robinfon. Aber wer ift denn der Donnerer?

Freitag. Gin alter, alter Mann, ber länger als alle Dinge lebt, und ber ben Donner macht. Er ift viel älter, als Sonne, Mond und Sterne, und alle Dinge fagen D gu ihm. (Das follte so viel heißen als: Alle beten ibn an.)

Robinfon. Rommen denn die Leute in beinem Baterlande irgendwo bin, wenn fie fterben?

Freitag. Freilich thun fie bas, fie kommen gum Zupan.

Robinfon. Bo ift denn der?

Freitag. Er wohnt auf hohen Gebirgen.

Robinfon. Sat denn Jemand ihn da gefeben?

Freitag. Es fommt Keiner gu ihm hinauf, ats bie Dwofafee's (biefer Name follte fo viel, ate Prie-fter bedeuten), biefe fagen D zu ihm, und erzählen uns bann wieber, was er gesprochen hat.

Robinfon. Saben benn die Leute, wenn fie nach bem Tode ju ihm fommen, es gut bei ihm?

Freitag. D ja, wenn fie recht viele Feinde ge-fchlachtet und aufgefreffen haben.

Robinson erschraf vor diesem kläglichen Jerthume, und sing von dem Augenblicke an, ihm bessere Begriffe von Gott und dem Leben nach dem Tode mitzutheilen. Er lehrte ihm, daß Gott ein unsichtbares, höchstmächtiges, höchstweises und gütiges Besen sei; daß er Alles, was da ist, erschaffen habe, und für Alles sorge; er selbst aber habe nie einen Ansang genommen, sei überall zugegen, und wisse Alles, was wir denken, reden und thun; daß er Wohlgesallen am Guten sinde, und alles Böse verabscheue; daß er daher hier und im ewigen Leben nur diesenigen glücklich machen könne, die sich von ganzem Serzen bestrebt hätten, auf zu werden.

Freitag hörte diefe erhabene und troftreiche Lehre mit ehrerbietiger Aufmerkfamkeit an, und prägte fie tief in fein Gedachtnif ein. Er wollte immer mehr davon wiffen, und weil Robinson eben fo begierig war, ihn gu belehren, als er, von ihm zu lernen, fo fah er in kurger Beit die vorzüglichsten Religionswahrheiten fo deutlich und fo überzeugend ein, als fein Lehrer fie ihm portragen konnte. Bon der Beit an schätte er fich unendlich glücklich, aus feinem Baterlande auf diefe Infel gefchleppt au fein, und er machte felbst die Bemerkung, daß der liebe Gott es doch recht gut mit ihm gemeint habe, daß er ihn in die Sande feiner Feinde habe fallen laffen, weil er fonft wol nie mit Robinfon wurde bekannt geworden fein; - und bann, feste er bingu, hatte ich aud den guten lieben Gott in diefem Leben wol niemahls fennen gelernt!

Bon jest an verrichtete Robinson fein Gebet immer

in Freitags Gegenwart, und es war recht rührend anzuschen, mit welcher freudigen Andacht dieser ihm nachebetete. Und nun lebten Beide so vergnügt und glücklich, als zwei von aller übrigen Gesellschaft abgesonderte Menschen nur immer leben können.

So verstrich ihnen denn die Regenzeit, ohne daß sie es merkten. Schon klärte der Himmel sich wieder auf; die Stürme schwiegen, und die schweren Regenwolken waren vorübergezogen. Robinson und sein treuer Gesährte athmeten wieder eine reine, sanste, erwärmte Frühlingsluft, fühlten sich Beide neugestärkt, und schritten daher mit großer Munterkeit zu dem wichtigen Werke, welches sie vor der Regenzeit beschlossen hatten.

Freitag, als der Meister in der Schiffsbaukunst, fing an, den Stamm mit Fener auszubrennen. Dies ging geschwind, und so gut von Statten, daß Robinson nicht umhin konnte, sich selbst einen Dummbart zu schelten, daß ihm dieses Mittel nicht auch eingefallen sei. Aber, seinem Troste hinzu, wenn's mir nun auch eingefallen wäre, so hätte ich's doch nicht anwenden können, weil ich kein Kener hatte!

Ihr werdet mich hoffentlich der Mühe überheben, euch umftändlich zu erzählen, wie die Arbeit an jedem Tage weiter fortrückte, weil diese Erzählung weder angenehm, noch lehrreich sein würde. Ich begnüge mich also, nur zu melden, daß das Schiff, mit welchem Robinson allein vielleicht nie, wenigstens in vielen Jahren nicht, würde sertig geworden sein, jest durch ihre vereinigten Kräfte binnen zwei Monaten gänzlich vollendet war. Es sehlte nur noch an einem Segel und an Rubern. Zu jenem machte sich Freitag, und zu diesen Robinson anheischig.

Gottlieb. Ja, wie fonnte er benn ein Segel ma: den? Dazu gebrauchte er ja Leinwand.

Bater. Leinwand zu maden verftand er nun freilich nicht, auch hatte er feinen Bebftuhl bagu; aber er fonnte, wie ich euch ichon ergabtt habe, feine Matten von Baumbaft machen, und diefer bedienten fich die Bilden statt des Segeltuches.

Beide murden ungefähr zu gleicher Beit fertig, Ro: binson mit den Rudern, und Freitag mit dem Segel; und nun war nur noch übrig, das vollendete Schiff vom Stapel laufen gu laffen.

Fritchen. Bas ift bas?

Bater. Saft du noch niemahle zugefeben, wenn fie ein neuerbautes Schiff von dem Ufer auf die Gibe laufen laffen?

Frischen. D ja! das habe ich schon gesehen. Bater. Run, da wirst du bemerkt haben, daß das Schiff auf einem Gerufte von schief liegenden Balten fteht. Diefe Balten heißen der Stapel. Sobald nun die Reile, die das Schiff festhalten, weggenommen werden, fo fchieft es auf ben Balten binab ins Baffer, und bas nennt man denn vom Stavel laufen.

Bum Unglud war ber Drt, wo fie bas Schiff ge- gimmert hatten, einige taufend Schritt entfernt vom Strande, und es war daher die Frage: wie fie es nun fo weit fortbringen follten? Es dahin gu tragen oder gu schieben, schien unmöglich; denn dazu mar es viel gu fdwer. Bas follten fie alfo machen? Sier mar guter Rath einmahl wieder gewaltig theuer.

Dietrich. I, Robinson brauchte ja nur wieder folche Sebel zu machen, wie er damahle anwandte, als er die beiden großen Felfenstücke gang allein aus feiner Söhle mälte!

Bater. Er hatte den Bortheil, den diefes einfache Bertzeng gewährt, nicht vergeffen; er wandte es auch jest an; aber das Fortbewegen ging dennoch fo langfam von Statten, daß er wol fah, sie würden einen ganzen Monat darauf verwenden muffen. Bum Glück erinnerte er sich zulest eines andern, eben so einfachen Sulfsmittels, dessen die Zimmerlente und andere Handwerfer in Europa sich zu bedienen pflegen, um große Lasten fortzuwälzen. Sie gebrauchen nämlich hiezu die Balzen

Frischen. Bas find Balgen?

Bater. Runde, längliche Hölzer, die sich eben bestwegen, weil sie rund sind, mit leichter Mühe fortwälzen laffen. Diese legen sie unter diejenige Laft, die sie nach einem andern Orte hinbewegen wollen, und wenn sie dann die Last nur mit mäßigen Kräften schieben, so rollt sie mit den Walzen selbst fort.

Robinson hatte kaum den Bersuch damit gemacht, ats er mit Bergnügen sah, wie leicht und wie geschwind sie das Schiff sortwälzen konnten. In zwei Tagen war es schon auf dem Wasser; und es machte Beiden nicht wenig Frende, zu sehen, daß es vollkommen brauchbar war.

war.

Run war also nichts mehr übrig, als die nöthigen Unstalten zur Abreise zu machen, das Schiff mit so vielen Lebensmitteln zu verschen, als es würde tragen können, und dann die von Beiden so sehnlich gewünschte Reise anzutreten. Aber wohin nun eigentlich? Freitags Wünsche gingen nach der Insel, auf welcher er zu Hause war; Robinson hingegen verlangte nach dem festen Lande von Amerika zu schiffen, wo er Spanier und andere Europäer zu sinden hoffte. Freitags Baterland war nur ungefähr vier Meilen, das seste Land hingegen viel weiter entsernt. Wollten sie erst nach jenem sahren, so

entfernten sie sich um einige Meilen mehr von diesem, und die Gefahr der Reise wurde also auch um so viel gröser. Auf der andern Seite aber kannte Freitag nur das Fahrwasser, das heißt, die schiffbare Straße nach seiner Heimath; hingegen war die eigentliche Fahrt nach dem sesten kande ihm völlig unbekannt. Robinson konnte sie noch viel weniger kennen, weil er auf diesem Meere noch niemahls geschifft hatte. Da war es also wieder schwer, zu wählen.

Endlich slegte Robinsons Begierbe, zu gestteten Menschen zu kommen, über alle Schwierigkeiten und über alle Simmürse seines Gefährten. Es wurde beschlossen, daß sie gleich am folgenden Tage alle Anstalten zu ihrer Abreise machen, und dann mit dem ersten dem besten günstigen Winde in Gottes Namen nach der Gezgend absahren wollten, in welcher, nach Freitags Vermuthung, die nächste Küste des sessen es ist Jeit, daß

Und hiemit genug für heute; denn es ift Beit, daß wir felbst auch Anstalt zu unserer beschlossenen Rochtswache machen.

Man versammelte sich hierauf in einer Wachtstube, aliwo die Mutter schon allerlei häusliche Arbeiten in Bereitschaft hielt, womit die Wachenden sich die Nacht hindurch die Zeit vertreiben sollten. Zwei wurden jestesmahl als Schildwachen in die entserntesten Ecken des Gartens, Jeder besonders, ausgestellt, und nach Berlauf einer Vierteistunde unter Trommelschlag und Pseisenklang von der ganzen Wache wieder abgelöset, indem zwei Andere an die Stelle traten. Nach Berlauf einer jeden Stunde wurde etwas Obst zur Erfrischung genossen.

Es war eine herrliche Sommernacht. Der halbe Mond an ber einen Seite bes himmels, und an ber andern ein fernes Bettergewölf, aus dem es unaufhörlich blipte, die Luft dabei so sanft erwärmt, die ganze schlafende Natur so still! Alle gestanden am folgenden Morgen, daß sie nie einen Tag, geschweige eine Nacht, mit mehr Bergnügen hingebracht hätten, als diese.

# Ein und zwanzigfter Ubenb.

Bater. Run, Kinder, Robinson und Freitag haben eingepackt, und ber Wind ist gunstig. Macht euch also gefaßt, ihnen ein ewiges Lebewohl zu sagen; benn wer weiß, ob wir jemahls wieder etwas von ihnen sehen oder hören werden.

Alle (befturgt und traurig). Dh!

Bater. Da Nobinson seine Burg verlassen hatte, blieb er auf dem Hügel über berselben nachdenkend steben, und hieß seinen Gefährten ein wenig vorangehen. Hier überdachte er nun erst noch einmahl alle überstandene Schieksale seines einsamen Lebens an diesem Orte, und ward über die wunderdare Führung des Himmels, die ihn die dahin so sichtbar geleitet hatte, tief gerührt. Ein Strom dankbarer Freudenthränen entstürzte seinen Augen. Dann hob er seine ausgebreiteten Arme gen Himmel, und seine glühenden Gesühle ergossen sich unswilkührlich in einem lanten Dankgebete.

Gestärkt durch diese Gefühle, richtete er sich wieder auf, und übersah noch einmahl die ihm jest so liebe Gegend, die er nun verlassen sollte. Ge war ihm wie Gis

nem, der sein Baterland verläßt, und es nie wieder zu sehen hoffen darf. Sein nasser Blick blieb liebevoll und wehmäthig hangen an jedem Baume, in dessen Bette ten ihm einst wohl gewesen war, an jedem Werke seiner Hande, welches er im Schweiße des Angesichts vollendet hatte. Es war ihm nicht anders dabei zu Muthe, als wenn er sich von eben so vielen Freunden trennen sollte. Und da er nun vollends seine am Fuße des Berges im Grase weidenden Lama's erblickte, mußte er das Gesicht wegkehren, um in seiner Entschließung zur Abereise nicht wankend zu werden.

Endlich hatte er ausgekämpft. Er ermannte sich, breitete seine Arme gegen die ganze Gegend aus, als wenn er Alles, was darin war, umarmen wollte, und rief mit lauter Stimme aus: Lebt wohl, ihr theusen Beugen meiner überstandenen Leiden! Lebt wohl! wohl! wohl! — das lette Wohl versor sich in lautem Schluchzen. Jest richtete er noch einmahl seine Augen gen himmel, und trat entschlossen den Weg zum Strande au.

Im Weggehen bemerkte er seinen trauten Pol, der von Baum ju Baum neben ihm herstatterte. Er konnte dem Berlangen, ihn mitzunehmen, nicht widerstehen, streckte die Hand gegen ihn aus, und rief: Pol, Pol! und Polchen hüpfte hurtig herab, kletterte gaukelnd von seines Herrn Hand auf seine Schulkern, und blieb da sihen. So kam Robinson bei seinem, ihn mit Ungeduld erwartenden Freitag au, und Beide stiegen in das Schiff.

Es war der 30ste des Reismondes (Novembers), Bormittags um 8 Uhr, im neunten Jahre des Aufentshalts unsers Freundes auf dieser einsamen Insel, als sie bei völlig heiterem Wetter, und mit frischem, günstigen Winde vom Lande abstießen. Sie waren aber kaum

einige taufend Schritte fortgefegelt, als fie an ein Riff von Rippen kamen —

Lotte. D, sage und doch erft, was das ift, ein

Riff?

Bater. So nennen die Schiffer eine Reihe anemanderhangender Felsen, die entweder unter dem Wasser verborgen liegen, oder hie und da hervorragen. Dieses Riff, oder diese Felsenkette, lief von einem Vorgebirge der Insel, über zwei Deutsche Meilen weit, schief in die See hinein. Darüber wegzufahren, schien Beiden gefährlich zu sein; also gaben sie dem Segel eine andere Richtung, um der Felsenreihe durch einen Umweg anszubengen.

Rifolas. Wie konnten fie benn aber wiffen, wie weit bas Riff ins Meer hinauslief, wenn bas Baffer

darüber hinfloß?

Bater. Das konnten fie aus den Brechungen ber Meereswogen feben, die an folden Orten, wo Felfen verborgen find, höher aufbraufen, und zugleich schämmen, weil sie von den unter dem Waster befindlichen Felfen

aufgehalten und gebrochen werden.

Raum hatten sie nun die äußerste Spife des Riffs erreicht, als ihr Kahn auf einmahl mit solcher Geschwindigkeit fortgeriffen wurde, als wenn sie viele Segel auf einmahl angesetz, und den stärksten Sturmwind im Rücken gehabt hätten. Beide erschraken, und stricken geschwind das Segel, weil sie glaubten, daß ein plöplicher Windsteß Schuld daran wäre. Aber das half nichts, es schoß vielmehr der Kahn noch eben so schnell als vorher durch die Flut dahin; und nun sahen sie zu ihrem Schrecken, daß sie mitten auf einem reißenden Meerstrome sich befänden.

Frischen. 3, find benn im Meere auch Strome? Bater. D ja, Frischen! Beil ber Grund bes

Meeres eben so ungleich, als die Oberstäche des festen Landes ist; weil es da eben so, wie hier auf dem Lande, Berge, Hügel und Thäler giebt; so bekommt das Wasser nach den niedrigen Gegenden hin einen starken Schuß, und daher entstehen oft mitten im Meere eben solche große Ströme, als unsere Stbe ist, und die pstegen gesmeiniglich sehr reißend zu sein. Da ist es denn oft gesährlich sir die Schiffe, besonders sür die kleinen, wenn sie auf einen solchen Meerstrom gerathen, weil sie nicht im Stande sind, wieder davon abzukommen, und oft wolf sunfzig und mehr Meilen weit ins Meer verschlagen werden.

Gottlieb. Ud, armer, armer Robinson! Wie wird die's nun gehen?

Cotte. Ware er doch nur anf feiner Infel geblieben! Ich dachte es wol, daß wieder was darans herfommen wurde!

Bater. Diesmahl war es nicht Borwin, nicht Leichtsun, wodurch er zu der Reise angetrieben wurde. Er hatte vielmehr die vernünftigsten Beweggründe dazu gehabt. Alles also, was ihm jest begegnete, durfte er für eine göttliche Schickung halten; und in diese hatte er sich ergeben.

Beide strengten alle ihre Kräfte an, um, wo möglich, den Kahn durch Rudern ans dem Strome hinauszuarbeiten; aber vergebens! Gine unwiderstehtliche Gewalt riß sie mit der Schnelligkeit eines Pfeiles dahin,
und schon waren sie so weit fortgetrieben, daß sie das
flache Land ihrer Insel aus dem Gesichte versoren. Ihr Untergang schien nun unvermeidlich zu sein; denn es
kounte höchstens nur noch eine halbe Stunde währen,
so waren auch die höchsten Gipfel der Berge aus ihrem
Gesichte verschwunden; und wenn dann auch die Gewalt des Stromes über kurz oder lang nachließ, so war es ihnen doch unmöglich, den Rückweg nach der Insel zu finden, weil sie keinen Nordweiser oder sogenannten Kompaß hatten —

Frinden. Reinen -?

Bater. Reinen Kompaß, sage ich. Rifolas, ber ein Schiffshauptmann werden will, wird dir sagen, was das ift.

Nifolas (lachend). Wenn ich alles Andere, was dazu gehört, auch schon so gut wußte, als Das! — Frischen, das ist eine Magnetnadel in einem kleinen runden Kästchen —

Frischen. Ja, was ist denn eine Magnetnabel? Rikolas. Das ist eine ordentliche Nadel von Stahl, die man mit einem gewissen Steine bestrichen hat, welcher der Magnet, auf Dentsch, der Nordskein, genannt wird. Dadurch hat die Nadel die wunderbare Eigenschaft gekriegt, daß sie immer nach Norden — dort hin über Bandsbeck hinaus — weiset. Das nach richten sich denn die Schiffer, wenn sie nichts mehr als Luft und Basser sehen können; sonst würden sie auf dem großen Meere sich bald verirren, und gar nicht wissen, nach welcher Simmelsgegend sie hinsegeln muffen.

Bater. Saft du das verftanden, Frit?

Fritchen. Ja! Rur gu!

Bater. Da also Robinson einen solden Nordweisfer nicht hatte, so war es ihm unmöglich, sich wieder zurückzusinden, sobald er die Insel völlig aus den Augen versor. Und welch ein schrecklicher Zustand wartete seiner dann! Mitten auf das Weltmeer getrieben zu wers den, in einem Keinen unssichern Nachen, und nur auf einige Tage Lebensmittel zu haben! Kann auch etwas Fürchterlicheres erdacht werden?

Alber hier zeigte es sich recht sichtbarlich, was für ein unaussprechlich großer Schat eine wahre Frömmigsteit und ein gutes Gewissen in Noth und Unglück sind! Hätte Robinson diese nicht gehabt, wie hätte er die überwältigende Last dieses neuen Leidens ertragen können? Er würde in Berzweiflung gerathen sein, und seinem gequästen Leben ein Ende gemacht haben, um dem langsamen und schrecklichen Tode des Hungers zu entsachen.

Sein Gefährte, beffen Gottesfurcht noch nicht fo fest gegründet, und noch nicht durch so viele und lange Leiden gestärkt war, als die Frommigkeit seines Herrn, war wirklich ber Bergweiflung nahe. Unfahig, ferner gu arbeiten, und völlig muthlos, legte er bas Ruder nieder, fah feinem Beren fläglich ins Geficht und fragte: ob fie nicht über Bord fpringen wollten, um all' bem Jammer, der ihnen bevorstehe, auf einmahl durch den Zod gu ent= geben? Robinfon redete ihm erft liebreich gu, und fuchte ihm Muth einzusprechen; dann verwies er ihm mit faufter Stimme feinen fchwachen Glauben an die alleslenkende göttliche Borfehung, und erinnerte ihn an Das, was er ihm davon gelehrt hatte. Stehen wir, feste er hingu, etwa nur gu Lande in Gottes, bes Allmächtigen, Sand? Ift er nicht auch Serr bes Weltmeers, und fann er, wenn es ihm gefällt, nicht auch diefen wilden Fluten gebieten, daß fie uns wieder an einen fichern Ort führen muffen? Dder meinft du, daß du dich feiner Berr-Schaft entziehen konneft, wenn du ins Deer fpringft? Wiffe, unbefonnener Jungling, daß beine unfterbliche Geele immer und ewig ein Unterthan in Gottes unermefilichem Reiche bleibt, und daß es ihr unmöglich wohl darnach geben fann, wenn fie, als eine Emporerinn gegen

Bott, aus diefem Leben flüchtet, ohne erft den Ruf ihres Schopfers abzumarten.

Freitag fühlte die Wahrheit dieser Borstellungen in dem Innersten seiner Seele, und schämte sich seiner Aleine müthigkeit. Auf Robinsons Zureden ergriff er wieder das Ruder, und Beide fuhren unaushörlich sort zu arbeiten, ungeachtet nicht die mindeste Hossung war, daß es etwas helsen werde. Dies, sagte Robinson, ist unsere Pflicht. So lange noch ein Fünkchen Leben in uns ist, müssen wir unser Mögliches thun, es zu erhalten. Dann können wir, wenn es sein muß, mit dem tröstenden Bewußtsein sterben, daß Gott es so gewollt habe. Und sein Wille, sieber Freitag, suhr er mit erhöhter Stimme und in edlem Eizer sort, sein Wille ist immer gut, immer gut und weise, auch wenn wir schwachen Erdenwürmer es nicht beareisen können!

Der gewaltige Strom schoß indeß unaushörlich fort, mit ihm ber Kahn, und von der fernen Infel ragten jest nur noch die Gipfel einiger Berge hervor. Jest war nur noch die Spise eines einzigen Berges zu sehen, ber auf der Insel der höchste war; und nun war alle Hoffnung einer möglichen Errettung dahin!

Alber, wenn alle menschliche Hulfe verschwindet, wenn die Noth unglücklicher Menschen aufs höchste gestiegen ist, und niegends, niegends mehr ein Nettungsmittel übrig zu sein scheint, dann, liebe Kinder, dann pflegt die Hant der allestenkenden göttlichen Vorsehung am sichtbarsten einzugreisen, und uns durch Mittel zu helsen, die wir gar nicht vorausgesehen hatten. So ging's auch hier. Indem Nobinson selbst alle Hossinung des Lebens nun schon für gänzlich verschwunden hielt, und vor Mattigkeit zu rudern aushören mußte, merkte er plöstlich, daß die Schnelligkeit der Bewegung des Kahns etwas

vermindert wurde. Er sah ins Wasser, und sand es weniger trübe, als es vorher gewesen war. Ein zweiter Blief auf die Oberstäche des Wassers überzeugte ihn, daß der Strom sich hier getheilt habe, und daß der stärkste Urm desselben gegen Norden ströme, indeß der andere, minder schnellstießende, auf dem ihr Nachen jeht fortschwamm, sich durch eine Krümmung wieder nach Süden drehe.

Mit unaussprechlicher Frende rief er seinem schon halb todten Gefährten zu: Munter, Freitag! Gott will, daß wir leben sollen! Dann zeigte er ihm den augenscheinlichen Grund seiner Hoffnung, und vor Frende jauchzend, griffen Beide eitigst wieder zu den Andern, die sie eben aus gänzlicher Entkräftung niedergeiegt hatten. Gestärkt durch die unerwartete süße Hoffnung des Lebens, arbeiteten sie mit unbeschreiblicher Unstrengung dem Strome entgegen, und sahen mit Entzücken, daß ihre Bemühung diesmahl nicht vergebens war. Robinson, dessen Seele durch eine lange Neihe von Unglücksfällen geübt war, seine Ausmerkfamkeit auf jeden besondern Umstand zu richten, bemerkte, daß ihnen jeht auch der Wind zu Statten kommen werde. Augenblicklich spannte er das Segel aus; der Wind blies lebhaft hinein, und, da Beide mit ven Rudern nachhalsen, so hatten sie in kurzer Zeit die unbeschreibliche Freude, sich aus dem Zuge des Stroms hinaus und auf der sanstbewegsten Oberstäche des sillstehenden Meeres zu sehen.

Freitag weinte lant vor Freuden, sprang auf, und wollte seinem Herrn um den Hals fallen. Dieser aber bat ihn, seine Empfindung für jest zu mäßigen, weil noch ein gutes Stück Arbeit für sie übrig sei, bevor sie sich ganz für gerettet halten könnten. Sie waren nämlich schon so weit verschlagen worden, daß sie von der ganzen

Infel nur noch ein kleines, schwarzes, undentliches Bleckchen am äußersten Gefichtskreise oder Horizonte erblickten.

Frinden. Um Sorizonte? Das ift das?

Bater. Frischen, wenn du draußen auf dem freien Felde bist, kommt dir's da nicht vor, als ob der himmel rund umber, wie ein großes Gewölbe, bis auf die Erde herabgehe?

Frinden. Ja!

Bater. Nun, der Kreis so rund herum, wo die Erde anfzuhören, und der Himmel anzusangen scheint, der wird der Gesichtskreis, und, mit einem fremden Worte, der Horizont genannt. Bald sollst du mehr davon hören.

Unfere munteren Schiffer ruberten so rastlos zu, und ber Wind blies so frisch gegen die Offeite der Insel, auf welche sie jest lossegelten, daß sie in kurzer Zeit schon wieder Berge hervorragen sahen. Frisch! rief Robinson seinem Gefährten zu, der im Bordertheile saß, folglich der Insel den Rücken zukehrte: frisch, Freitag! Das Ende unserer Mühseligkeit kommt näher! Aber er hatte diese Worte kaum ausgesprochen, als der Kahn einen so heftigen Stoß empfing, daß beide Ruderer von ihren Sien hinab der Länge nach auf den Schiffsboden hinstürzten. In dem Augenblicke stand der Kahn selbst still, und die Bellen singen an, über Bord zu schlagen.

Mutter. Ja, Kinder, so gern ich auch, wie ihr, auf das Abendessen Berzicht thäte, wenn wir unsern armen Freund dadurch retten könnten, so müssen wir doch jeht ausbrechen. Das Essen wartet auf uns; schon zweimahl hat Hannchen gerusen.

Alle. Oh!

# 3 wei und zwanzigster Abend.

Einige gugleich. D, nun geschwind, lieber Bater, bag wir nur erft horen, was aus dem armen Robinson geworben ift.

Bater. Eben, da er sich für gerettet hielt, stürzte er, wie wir gehört haben, in ein neues Unglück, welches leicht noch größer werden konnte, als dasjenige, dem sie so eben erst entgangen waren. Der Kahn saß plöstlich fest, und die Wellen singen an, über Bord zu schlagen. War nun Dasjenige, wovon das Schiff sestgehalten wurde, eine Felsenspike, so war es, aller Bahrscheinlichkeit nach, um sie geschehen!

Robinson untersuchte, so geschwind als möglich, mit bem Ander den Grund des Bassers, und da er ihn rund um das Schiff herum fest, und das Basser nicht über eine halbe Elle tief fand, so besam er sich keinen Augenblick, sondern sprang über Bord. Freitag folgte seinem Beispiele, und Beide fanden zu ihrem großen Eroste, daß es nur eine Sandbank, und kein Felsen sei, worauf sie gerathen waren.

Sie strengten darauf alle ihre Kräfte an, um den Rahn wieder zuruck ins tiefere Basser zu schieben. Es gelang ihnen; das Schiff wurde flott, und Beide sprangen wieder hinein.

Lotte. Run wird ber arme Robinfon gemiß ben Schnupfen friegen, weil er fich bie Fuße naß gemacht bat!

Bater. Liebe Lotte, wenn man durch eine arbeit:

fame und natürliche Lebensart fich erft fo abgehärtet hat, als Robinfon, fo pflegt man von einer folden Rleinigsteit den Schnupfen nicht mehr zu bekommen! Sei defis wegen nur unbeforgt!

Johannes. I, davon kriegen wir ja nicht einmahl den Schnupfen! Wie oft find uns im vorigen Winter die Fuße naß geworden!

Bater. Gin Beichen, daß unfere Urt zu leben euch

and ichon etwas abgehärtet hat.

Nachdem sie nun das eingespripte Basser, so gut es mit den Rudern und Sanden gehen wollte, wieder aussgeworfen hatten, beschlossen sie, vorsichtiger zu Werke zu gehn, und ohne Segel zu sahren, damit sie die Lenkung des Schiffes besser in ihrer Gewalt hätten. So ruderten sie also längs der Sandbank hin, in der Hossnung, daß sie bald ein Ende nehmen werde. Aber sie nußten wol erst vier gute Stunden schiffen, ehe diese Hossnung erfüllt wurde; so weit lief die Bank von Norden nach Süden hin! Robinson merkte, daß sie sich die in diezenige Gegend des Meeres hin erstrecke, wo er vor neun Jahren Schiffbruch erlitten hatte, und daß es also eben dieselbe sei, aus welcher das Schiff damahls gestrandet war.

Frinden. Was heißt das, geftrandet?

Gottlieb. D, daß du doch auch immer den Bater unterbrechen mußt!

Bater. Run, das ift ja gut von ihm, daß er gern belehrt sein will; aber nicht so gut von dir, lieber Gottlieb, daß du darüber unfreundlich wirst. Sute dich künftig davor! — Stranden, lieber Fris, heißt, wenn ein Schiff auf eine Sandbank oder einen Felsen läuft und nicht wieder davon loskommen kann.

Frischen. But.

Bater. Endlich erreichten sie wieder ein ordentliches Fahrwaffer, und ruderten nun mit aller Gewalt der Infel zu, welche ihnen jest schon ganz vor Augen lag. Sie erreichten endlich den Strand, da die Sonne eben ihre letten Blicke auf die Gipfel der Berge warf, und stiegen ganz ermattet, aber unbeschreiblich froh über ihre glückliche Rettung, and Land.

Beide hatten ben ganzen Tag keinen Biffen genoffen. Sie konnten daher die Zeit nicht abwarten, da sie wieder in der Burg würden angekommen sein, sondern septen sich gleich am Strande nieder, um von dem Borrathe, den sie mit sich zu Schiffe genommen hatten, erst eine reichsiche Mahlzeit zu thun. Dann zogen sie den Kahn in eine kleine Bucht — ihr wißt doch, was das ist?

Johannes. D ja; wo das Wasser so etwas in das Land hineintritt. Es ift ja fast Sbendas, was ein Meerbusen ift.

Bater. Nur, daß der Meerbufen größer ift. — Sie zogen, fage ich, ben Kahn in eine Bucht, und gingen mit Allem, was sie im Schiffe gehabt hatten, belaben nach Saufe.

#### (Gine fleine Paufe.)

Nikolas. D, es ift doch wol noch nicht aus?

Bater. Robinson und Freitag haben sich bereits zur Ruhe begeben, und der Lette liegt schon in tiesen Schlaf versunken, indeß der Erste noch ein freudiges Dankgebet für die ihm abermahls gewährte Errettung zu Gott schiekt. Wir könnten es also auch so machen; aber da es noch früh am Tage ift, so will ich die Nacht überspringen, und nun noch erzählen, was am folgenden Tage geschah.

Run, Freitag, fragte Robinfon beim Frühftuck, hat.

teft bu Luft, bich noch einmahl fo mit mir zu wagen, wie geftern?

Freitag. Bemahre!

Robinfon. Alfo entschließest bu bich, bein Leben auf dieser Infel mit mir zu endigen?

Freitag. Benn nur mein Bater auch hier ware! Robinfon. Alfo haft bu noch einen Bater?

Freitag. Wenn er nicht unterdessen gestorben ist! Hier legte er die Kartosseln aus der Hand, und ein paar große Thränen rollten ihm die Backen hinab. Nobbinson dachte an seine eigenen Aeltern, und mußte sich gleichfalls die Augen wischen. Beide beobachteten eine Beit lang ein rührendes Stillschweigen.

Robinson. Sei gutes Muthe, Freitag! Dein Bater wird noch leben; und wenn es Gottes Wille ift, so wollen wir nächstens hinüber fahren, und ihn zu uns holen.

Run, bas war zu viel Freude für den armen Freistag! Laut heulend sprang er auf, warf sich über Robins find Knie hin, klammerte sich sest daran, und konnte vor Schluchzen kein Wort sprechen.

Kinder, rief hier die Mutter aus, welch ein Beispiel von Aelternliebe an einem Wilden! An einem Wisden, der seinem Vater keine Erziehung, keinen Unterricht, nur das bloße Leben zu verdanken hatte!

So gewiß, sügte der Bater hinzu, hat Gott die Liebe und Dankbarkeit gegen Aeltern allen Menschen ins Serz gelegt. Und welch ein Ungeheuer müßte also nicht der sein — wenn es unter uns gesitteten Menschen einen solchen gäbe — der diesen angebornen Trieb bei sich erstickte, und gegen seine Aeltern gleichgültig werden, ihnen wol gar Kummer und Vetrübniß verurfachen könnte! Solltet ihr je einen solchen Unmenschen

antreffen, o, fo verweilet nicht mit ihm unter Ginem Dache! Fliehet ihn, als eine Pest der Gesellschaft, als einen Solchen, der jeder andern Ummenschlichkeit gleiche falls fähig ift, und dem die gerechten Strafgerichte Gotetes auf dem Fuße nacheilen!

Nachdem Freitag sich einigermaßen erholt hatte, fragte Robinson, ob er denn auch wol der Fahrt nach seiner Heiner Heiner heinath so völlig kundig sei, daß sie nicht abermahls ein ähnliches Unglück, als dassenige, was ihnen jest begegnet, zu beforgen hätten? Und Freitag betheuserte, daß das Fahrwasser dahin ihm so wohl bekannt sei, daß er zur Nachtzeit hin zu schiffen sich getraue, weil er sich oft mit dabei befunden habe, wenn seine Landsleute herübergeschifft seien, um hier ihre Siegesseste zu feiern.

Robinfon. Alfo bift du oft mit dabei gewesen, wenn man Menfchen schlachtete?

Freitag. D ja!

Robinson. Und hast du sie mit verzehren helfen? Freitag. Leider! Ich wußte ja noch nicht, daß das etwas Böses fei!

Robinfon. Un welcher Stelle unferer Infel pflege tet ihr benn gu landen?

Freitag. Allemahl an der füdlichen Rufte, weil und biefe die nächste war, und weil es da Robosbäume aiebt.

Robinson sah hierans noch beutlicher ein, wie viel Ursache er habe, Gott zu danken, daß er ihn an der nördlichen Seite der Jusel, und nicht an der ställichen hatte Schiffbruch leiden lassen, weil er im letten Falle gewiß in kurzer Zeit ein Naub der Wilden würde geworden sein. Er wiederholte hierauf das für Freitag so angenehme Versprechen, daß er in kurzen mit ihm

hinüber fahren wolle, um feinen Bater abzuholen; für jest laffe sich's noch nicht thun, weil die Gartenarbeit, zu welcher es eben Zeit war, ihre Gegenwart erfordere.

In dieser wurde asso gleich geschritten. Robinson und Freitag gruben um die Wette, und in den Ruhesstunden waren sie darauf bedacht, sich immer brauchbarrere Werkzeuge zu machen. Robinson, dessen Erstudungeskraft und Geduld gleich unerschöpflich waren, kam sogar damit zu Stande, eine Harfe zu versertigen, ungeachstet er die Löcher zu den Zähnen mit einem spissigen Steine — ihr könnt denken, wie langsam! — ausbohren mußte. Freitag hingegen schniste nach und nach mit einem steinernen Wesser zwei Spaten aus so harstem Holze, daß sie ihnen beinahe eben dieselben Dienste leisteten, als wenn sie von Sisen gewesen wären.

Und unn begnügte sich Robinson nicht mehr damit,

Und nun begnügte sich Robinson nicht mehr damit, bloß für die allernöthigsten Bedürfnisse zu sorgen, sondern er sing nach und nach an, auf eine Berschönezung seines Aufenthalts zu denken. Und so, Kinder, ist es immer in der Welt gegangen. So lange die Mensschen noch alle ihre Gedanken auf die Erwerbung ihres Unterhalts und auf die Sicherheit ihres Lebens richten mußten, siel es ihnen gar nicht ein, sich auf diezenigen Künste zu legen, welche nur dazu dienen, die Gegenstände um uns her zu verschönern, und unserer Seele seinere Bergnügungen zu verschönern, als die bloß thierischen Genüsse der Sinne sind. Aber kaum war sur Nahrungssmittel und sur Sicherheit hinlänglich gesorgt, so singen sie auch schon an, das Schöne mit dem Rüstichen, das Angenehme mit dem Nothwendigen verdinden zu wollen. So entstanden denn die eigentliche Baukunst, die Mahslerei, die Bildhauerkunst, die Tonkunst und alle die übris

gen funftlichen Gefchicklichfeiten, welche unter bem Ramen ber ich onen Runfte begriffen werben.

Robinson sing mit der Verbesserung und Verschönerung des Gartenwesens an. Er theilte seinen Garten nach einem ordentlichen Plane in regelmäßige Felder ein, durchschnitt diese Felder mit schnurgeraden Wegen, legte lebendige Hecken. Lauben und Schattengänge an, bestimmte den einen Platz zum Baumgarten, den andern zum Küchengarten, und einen dritten zum Obstgarten. In diesen letzten pflanzte er Alles, was er von jungen Bitronenbäumen auf der Insel sinden komte, nehst einer Menge anderer Bäume, auf die er Reiser vom Brotsfruchtbaume pfropste. Ich habe vergessen zu erzählen, daß er bei einem Spaziergange ins Gehölz noch einen dergleichen Baum entdeckt hatte; daß er, nach manchertei sehlgeschlagenen Versuchen, endlich so glücklich gewesen war, die rechte Art, wie man Bäume pfropst, zu sinden, wist ihr schon. — Bei dieser letzten Arbeit machte Freistag besonders große Augen, weil er gar nicht begreisen konnte, wozu das sollte, die ihm Robinson das Berständnis darüber öffnete.

Jest pflanzten sie Kartoffeln und Mais in großer Menge, und weil der Acker vielleicht von Erschaffung der Welt her brach gelegen hatte, so wuchs das Gepflanzte bald zu einer sehr gesegneten Ernte auf.

Mitunter stellten sie auch Fischereien an, wohn Freitag, wie ich erzählt habe, in der letten Regenzeit die Nebe versertiget hatte. Sie fingen jedesmahl weit mehr, als sie gebrauchen konnten, und warfen daher die übersflüssigen wieder ins Meer; denn, sagte Nobinson, man muß von Gottes Gaben zu jeder Zeit nicht mehr nehmen, als zur Bestiedigung des wirklichen Bedürsnisses

nöthig ift; und es ift gottlos, unschädlichen Thieren bas Leben gu rauben, wenn man ihrer nicht bedarf.

Bei dieser Gelegenheit pfiegten sie sich denn auch zu baden; und da mußte Robinson die erstaunsiche Geschicklichkeit bewundern, welche Freitag im Schwimmen und Untertauchen bewies. Er suchte sich mit Fleiß ein felsiges User aus, wo die Meereswellen sich auf eine fürchterliche Weise brachen. In diese sprang er scherzend von oben hinab, blieb einige Minuten unter dem Wasser, so daß dem armen Nobinson oft angst und bange dabei wurde, kam dann wieder hervor, auf die Obersstäche des Wassers, legte sich auf den Rücken, um sich von den Wellen wiegen zu lassen, und trieb allerlei Ganzkeien, deren umständliche Beschreibung beinahe alle Glaubwürdigkeit verlieren würde. Robinson konnte dabei nicht umhin, die erstaunlichen Anlagen der menschlischen Natur zu bewundern, die zu Allem sähig ist, was ihr von Jugend auf zur Uebung gemacht wird.

Un anderen Tagen belustigten sie sich mit ber Jagd, weil Freitag gleichfalls Meister, sowol in ber Verfertigung, als auch in dem Gebrauche des Vogens und der Pfeile war. Sie schossen Wögel und junge Lama's; aber wiederum nie mehr, als sie jedesmahl verbrauchen konnten, weil Robinson, wie gesagt, es mit Recht für sündlich hielt, ein Thier, es sei, welches es wolle, bloß zur Lust, oder um nichts und wieder nichts, zu qualen und zu tödten.

So sehr übrigens Robinson dem guten Freitag an Berstande und mancher Geschicklichkeit übersegen war, so verstand doch dieser auch wieder viele kleine Künste, welche seinem Herrn vorher unbekannt gewesen waren, und die ihnen gleichwol jest vortrefflich zu Statten kamen. Er wußte sich allersei Werkzenge aus Knochen,

Steinen, Muscheln und andern Dingen zu machen, womit er Manches so gut bearbeiten konnte, als wenn er Berkzeuge von Sisen gehabt hätte. So machte er z. B. aus dem Armbeine eines Mannes, welches er zufälliger Beise sand, einen Meißel; eine Naspel aus Korallen; ein Messer aus Muscheln; eine Feile aus der Haut eines Fisches. Damit versertigte er viel kleines Hausgeräth, welches die Bequemlichkeit ihres Lebens gar sehr verarößerte.

Besonders wichtig war die Anweisung, welche Freitag seinem Herrn gab, aus dem Gewächse des Brotskuchtbaums einen Teig zu kneten, der an Nahrhaftigskeit unserm Brote glich, und sogar auch an Geschmack ihm etwas ähnlich war. Die Wilden pstegen einen solchen Teig roh zu genießen; Robinson aber röstete ihn erst auf einem heißen Steine, und bediente sich desselben in der Folge statt des Brotes.

Noch fernte er von Freitag den Gebrauch der Rastavbohnen, die er ehemahls, bei einer Wanderung, entsdeckt, und einige davon aufs Gerathewohl mit sich genommen hatte. Er legte sie nämlich ans Feuer, so wie die Kartosfeln, und ließ sie rösten; dann gewährten sie eine gar nicht unangenehme und dabei sehr nahrhafte und gesunde Speise.

Robinson, welcher gar zu gern neue Bersuche anftellte, zerstampfte einige berselben, nachdem sie geröstet waren, zwischen zwei Steinen, schüttete das kleingeriebene Pulver in einen mit Lamamilch angefüllten Tops, und setze ihn ans Feuer. Wie erstaunte er, und wie groß war sein Vergnügen, da er die daraus entstandene Suppe kostete, und sand, daß es ordentliche Schokolade war.

Frinden. Ah! Schofolade?

Bater. Ja, nur daß das Gewürz und ber Bucker daran fehlten. — So vervielfältigten sich nach und nach bie Nahrungsmittel des guten Robinson und die Quelle seines Bergnügens! Aber zu seinem Ruhme muß ich sagen, daß er nichts desto weniger bei seinem Borsate blieb, und eben so mäßig und einsach zu leben fortsuhr, als er angesangen hatte.

Beide stellten jest öftere und lange Banderschaften durch die ganze Insel an, besonders an solchen Tagen, an welchen ein Wind blies, der den Wilden entgegen war, um sicher zu sein, daß sie nicht von diesen übersfallen werden könnten; und sie entdeckten bei solchen Gestegenheiten noch Manches, was ihnen nüplich ward.

Endlich war der Garten völlig bestellt, und nun wurde der Tag bestimmt, an welchem fe nach Freitage Seimath hinüberfahren, und den Bater beffelben abho-Ien wollten. Je naber aber die Beit der Abfahrt beranruckte, befto öfter fiel unferm Robinfon ber Gedante aufs Berg: wie? wenn Freitags Landsleute dich bennoch als einen Feind behandelten? Wenn fie an Freitage Borftellungen fich nicht kehrten, und du ein Opfer ihres ab-Scheulichen Menschenhungers werden mußteft? Er fonnte fich nicht enthalten, diese Beforgniß feinem Freunde mitautheilen. Aber Freitag versicherte ihm bei Allem, mas heilig ift, daß er nichts zu beforgen habe; er fenne feine Landsleute ju gut, und miffe baher mit volliger Gewiß: heit, daß fie Reinem Etwas ju Leide thaten, ber nicht ihr Feind fei. Robinson war überzeugt, daß er Das nicht sagen wurde, wenn es nicht so mare. Er unterdrudte daher alle angftliche Sorgfamfeit traute ber Chrlichfeit feines Freundes, und befchloß, am folgenden Morgen in Gottes Namen mit ihm abzufahren.

Sie hatten in dieser Absicht den Rahn, der bis ba-

hin auf den Strand gezogen war, wieder aufs Waffer gebracht, und an einer in die Erde gesteckten Stange besessiget. Den Abend brachten sie damit zu, Kartoffeln zu braten und andere Speisen zuzurichten, die sie mitznehmen wollten, um sich wenigstens auf acht Tage mit Lebensmitteln zu versorgen. Freitag zeigte bei dieser Gelegenheit, daß auch er in der Kochkunst so unersahren eben nicht war, und lehrte seinen Herrn, ein ganzes junges Lama, welches sie geschossen hatten, in kürzerer Zeit weit mürber braten, als es am Spieße geschehen konnte. Das sing er so an.

Er grub ein ungefahr zwei Fuß tiefes Loch in die Erde, welches er schichtweise mit trockenem Solze und mit platten Steinen anfüllte. Diefes Solg gundete er an. Dann hielt er bas junge Lama übers Fener, um die Saare abzusengen, und nachdem Diefes geschehen war, schabte er es mit einer Muschel so rein ab, als wenn es mit heißem Baffer ware abgebrühet worden. Mit eben diefer Mufchel schnitt er ben Leib bes Thieres auf, um die Gingeweide herauszunehmen. Unterdeß mar das Holz zu Rohlen gebrannt; das Loch war durch und durch erhitt, und die Steine waren glübend geworden. Er warf barauf in ber größten Geschwindigkeit biefe Steine nebst ben Rohlen aus dem Loche hinaus, legte dann einige der heifigemachten Steine auf den Boden des Loche, und bedeckte fie mit grünen Rofosblättern; auf diefe legte er das Sama, bedeckte es abermahls mit Blättern, und pacte die übrigen beißen Steine barauf. Dann Schüttete er bas gange Loch mit Erbe gu.

Rach einigen Stunden murde das Loch wieder geöffnet, und das Lama herausgenommen. Robinfon, der
ein Stuckhen davon koftete, mußte gestehen, daß er es
weit murber, faftiger und wohlschmeckender finde, als

wenn es am Spieße ware gebraten worden; und er nahm fich daher vor, fünftig immer fo zu verfahren.

Johannes. Gben fo machen's ja auch die Dtabeiter, wenn fie ihre Sunde braten.

Bater. Richtig!

Gottlieb. Ihre Sunde? Gffen fie benn Sunde-fleisch?

Johannes. Ja wohl! Wir haben's vorigen Winter ja gelesen; und die Engländer, die mit davon affen, gestanden, daß es sehr gut schwecke.

Ginige. Pfui!

Bater. Du mußt nur wiffen, daß die hunde jener Infel auch eine ganz andere Lebensart, als die uns
feren, führen. Sie freffen kein Fleisch, sondern leben
bloß von Früchten. Da mag denn ihr Fleisch auch wol
ganz anders schmecken, als das Fleisch der unsrigen
schmecken würde.

Run, Kinder, alle Vorbereitungen zu der beschloffenen Reise waren jest gemacht. Wir wollen also unsere beiden Wanderer erst ausschlasen lassen, und dann sehen, was es morgen geben wird.

### Drei und zwanzigster Abend.

Bater. Robinson und Freitag mochten kaum eine Stunde geschlasen haben, als der Erste durch ein heftiges Gewitter, welches unterdeß entstanden war, plogslich wieder ausgeweckt wurde. Der Sturmwind heulte

fürchterlich, und der Donner frachte, daß die Erde das von erzitterte. Hörst du, Freitag? fragte Robinson, indem er seinen Schlaffameraden ansließ. Au weh! antwortete dieser; wenn und das auf dem Meere getroffen hätte! Er hatte dieses kaum gesagt, als sie auf eine mahl einen Knall hörten, der einem sernen Kanonenschuffe ähnlich war.

Freitag meinte, es sei der Donner; Robinson hingegen glaubte steif und fest, einen Kanonenschuß gehört zu haben, und gerieth darüber in die freudigste Bestürzung. Er sprang eiligst vom Lager auf, lief nach der Küche, und befahl Freitag, ihm zu solgen. Dier ergriff er einen glühenden Fenerbrand, und kletterte damit die Strickleiter hinaus. Freitag that ein Gleiches, ohne zu wissen, was seines Gerrn Absicht war.

Auf dem Gipfel des Berges machte Robinson in größter Geschwindigkeit ein Feuer an, um den Nothleisbenden ein Zeichen zu geben, daß sie hier bei ihm einen sichern Zustucktsort finden könnten. Er glaubte nämslich, daß irgend ein Schiff in der Nähe sei, welches sich in Gesahr besinde, und deswegen einen Nothschuß gethan habe. Aber kaum loderte die Flamme auf, als ein so entseslicher Regenguß herabstürzte, daß das Feuer augenblicklich wieder erlosch. Robinson und Freitag mußten sich in ihre Söhle retten, um nicht fortgeschwemmt zu werden.

Nun wüthete ber Sturm, nun raffelte der Platregen, nun frachte der Donner mit unbeschreiblicher Heftigkeit. Es erfolgte Schlag auf Schlag, und ungeachtet Robinson sich einbildete, von Zeit zu Zeit noch mehr Kanonenschüffe zu hören, so war es doch zulest sehr zweiselhaft, ob es nicht vielleicht bloß der Donner gewesen sei? Nichtsbestoweniger hing er die ganze Nacht

bem sußen Gebanken nach, daß ein Schiff zu seiner Ertösung in der Nähe sei, daß dieses vielleicht der Gesahr, worin es sich jest befinde, glücklich entkommen, und ihn, nebst seinem trenen Freitag, nach Europa sühren werde. Behnmahl versuchte er, ein neues Feuer anzulegen, aber der unaushörliche Regen töschte jedesmahl es wieder aus. Es blieb ihm also weiter nichts übrig, als sür die Unglücklichen zu beten; und das that er denn auch mit der größten Innigkeit.

Gottlieb. Fürchtet er fich benn jest nicht mehr

fo bor bem Gewitter, ale er fouft that?

Bater. Du fiehft, daß diese thörichte Furcht ihn jest verlaffen haben muß; und woher wol das?

Johannes. Weil er jest fein bofes Gewiffen mehr hat.

Bater. Richtig; und bann auch wol beswegen, weil er jest die völlige Ueberzengung hat, daß Gott ein Gott der Liebe ift, und daß also Denen, die fromm sind und recht thun, nichts begegnen kann, was nicht am Ende zu ihrem wahren Besten gereicht. —

Erst mit Anbruch bes Tages legte sich das Ungewitter, und Robinson rannte, von Freitag begleitet, zwischen Furcht und Hoffnung nach dem Strande, um zu sehen, ob er recht gehört habe, oder nicht? Aber das Erste, was sich ihnen daselbst zeigte, war sir Beide änserst tranrig, besonders für den armen Freitag. Der Sturm hatte nämlich ihren Kahn losgerissen und in das weite Weltmeer fortgeschleubert. Es war recht fläglich anzusehen, wie Freitag sich geberdete, da er die schöne Hoffnung, mit seinem Bater wieder vereinigt zu werden, so auf einmahl zernichtet sah! Todtenblaß stand er eine Zeit lang ganz sprachlos da, die starren Blicke auf die Erde geheftet, und schien mit seiner ganzen Seele

C. Robinfon. 2ter Ehf.

abwesend zu sein. Dann brach er in einen Strom von Thränen aus, rang die Sande, zerschlug sich die Bruft, und zerraufte sich das Saar.

Robinson, der durch eigenes Unglack gelernt hatte, einem Unglücklichen nachzuempfinden, hatte Mitleid mit feinem Jammer, und fuchte durch fanfte, freundliche Borftellungen ihn gur Bernunft guruckzubringen. Ber weiß. fagte er unter andern zu ihm, wozu es uns aut fein mag, den Rahn verloren ju haben? Wer weiß, mas ber Sturm, der Schuld baran ift, uns ober andern Menfchen für große Bortheile mag gestiftet haben? - Schone Bortheile! antwortete Freitag in etwas bitterm Zone; den Rahn hat er uns genommen, das ift Alles! -Allfo, erwiederte Robinfon, weil du und ich mit unfern furglichtigen Augen feine andere Wirkung bes Sturmes. als die Wegführung des Rahns, mahrnehmen, fo glaubit du, daß auch Gott, der Allweise! feine andere Urfache, ihn zu fchicken, gehabt habe? Unverftandiger, wie fannft Du dich erfühnen, die Absichten bes großen Gottes beurtheilen zu wollen? -

Ja, aber was könnte er benn auch wol für Auten für uns gehabt haben? fragte Freitag. Mußt du mich darum fragen? antwortete Robinson. Bin ich allwissend, um die Absichten des Weltbeherrschers verstehen zu können? Vermuthen kann ich freilich Dies und Das; aber wer sagt mir, ob ich's getroffen habe? Vielleicht hatten auf unserer Insel sich so viele ungesunde Dünste gesammelt, daß ein Sturmwind nöthig war, um sie zu zerstreuen, wenn wir Beide nicht krank werden, oder sters ben sollten! Vielleicht hätte der Kahn, wäre er geblies ben, nus ins Verderben geführt! Vielleicht — doch wozu alle diese Vielleicht, da es uns genng sein muß, zu wissen, daß Gott es ist, der dem Sturmwinde gebietet,

und daß diefer Gott ein weifer und gutiger Bater aller feiner Geschöpfe ift.

Freitag ging in fich; er berenete feinen Unverstand, und ergab sich in den Willen der Borfehung. Robinsons Blicke irrten unterdeß auf der weiten Fläche des Weltmeers umber, ob er nicht vielleicht irgendwo ein Schiff mabrnehmen mochte? Umfonft! Es war nirgend eins gu feben. Er glaubte alfo, daß er fich geirrt haben muffe, und baß der gehörte wiederholte Rnall, den er für Ranonenschüffe gehalten hatte, nichts anders, als der Don-ner könne gewesen sein. Traurig, daß eine so liebe Hoff-

nung ihm vereitelt war, ging er wieder nach Hause.
Alber zu Haufe hatte er nicht Ruhe, nicht Rast,
weil ihm immer ein Schiff vor Augen stand, das bei
seiner Insel vor Anker lag. Er kletterte also wieder auf den Berg, von wannen er die öftliche Rufte überschauen fonnte; doch auch von da aus fonnte er nicht entdecken, was der fuße Traum ihm vorgespiegelt hatte. Damit indeß noch nicht zufrieden, und noch immer unruhig, rannte er nach einem andern Berge, der viel hoher als dieser war, um von da nach der westlichen Ruste der Insel hinzusehen. In einem Hui hatte er ihn erstiegen, und da er nun oben war, und nach der Westseite hinblickte - Simmel! welch freudiges Erschrecken bemachtiate fich da ploplich feiner gangen Geele, als er fah daß er fich doch nicht betrogen hatte!

Alle. Dh!

Bater. Er sah ein Schiff, und zwar, der weiten Entsernung ungeachtet, so deutlich, daß er gar nicht zweiseln konnte, es sei wirklich eins, und noch dazu ein recht großes. Ueberhebt mich, Kinder, der vergeblichen Mühe, ench seine Freude, sein unaussprechliches Entzüchen zu beschreiben. Athemlos rannte er gurud nach

seiner Burg, ergriff seine Wassen, ohne die er nie auszugehen pslegte, und konnte zu Freitag, der ihn voll Berwunderung anstaunte, weiter nichts sagen, als: Sie sind da! Geschwind, geschwind! und so, wie der Bind, die Strickseiter wieder hinauf und davon, als wenn er Kügel gehabt bätte.

Freitag ichloß aus der Berwirrung, aus der Gilfertigkeit und aus den abgebrochenen Borten seines herrn, daß die Wilden da wären. Er ergriff also gleichfalls seine Wassen, und lief mit nicht geringerer Geschwindigsteit hinter ihm ber.

Beinahe zwei Meilen mußten sie zurücklegen, bevor sie an die Stelle des Strandes kamen, welcher gegenüber das Schiff vor Anker zu liegen schien. Und hier erst ersuhr Freitag, wovon eigentlich die Rede war. Robbinson zeigte ihm das ferne Schiff, worüber er denn gar große Augen machte, weil er, der weiten Entsernung ungeachtet, wol sehen konnte, daß es hundertmahl größer war, als das größte, welches er jemahls gesehen hatte.

Robinson wußte gar nicht, was er vor Freuden Altes angeben sollte. Bald sprang er, bald jauchzte er, bald fiel er seinem Freitag in die Arme, und bat ihn mit hellen Freudenthränen in den Augen, daß er sich boch auch freuen möge! Nun gehe es nach Europa; nun nach Hamburg! Da solle er einmahl sehen, wie man in Hamburg lebe! Was für Häuser da die Menschen bauen könnten! Wie bequem, wie ruhig, wie angenehm man da sein Leben hindringe! — Der Strom seiner Worte war unerschöpflich. Ich glaube, er würde die zum solgenden Morgen ununterbrochen sortgeredet haben, wenn er sich nicht auf einmahl besonnen hätte, daß es thöricht sei, die Zeit mit unnühen Worten hinzubringen, und daß er vor allen Dingen suchen müsse,

fich den Leuten auf dem Schiffe zu erkennen zu geben.
— Aber wie nun? Das war die Frage.

Er versuchte, seine Stimme ertonen zu lassen; aber er merkte bald, daß das vergebliche Mühe war, ungesachtet der Wind sich schon mahrend des Ungewitters gedreht hatte, und jeht von der Insel nach dem Schisse zu blies. Er hieß also seinen Freund, so geschwind, als möglich, ein Feuer anmachen, welches von dem Schisse her gesehen werden könne. Dieser kam auch bald damit zu Stande, und mun erregte Robinson eine Flamme, welche daumhoch emporsoderte. Seine Augen waren dabei unverrückt nach dem Schisse gerichtet, weil er alle Augenblicke erwartete, daß ein Boot abstoßen und zu ihnen kommen werde. Aber kein Boot wollte sich seine lassen.

Endlich, da das Feuer schon eine Stunde vergeblich gebrannt hatte, that Freitag den Borschlag, er wolle, so weit es auch immer sei, hinschwimmen und den Lenten sagen, daß sie herkommen sollten. Robinson umarmte ihn dafür, und bat ihn, doch ja für die Erhaltung seines Lesbens dabei besorgt zu sein. Freitag warf darauf seine Mattenkleidung ab, pkläckte einen grünen Zweig, den er in den Mund nahm, und sprang herzhaft ins Wasser. Nobinsons wärmste Segenswünsche begleiteten ihn.

Cotte. Was wollte er benn mit bem grunen Zweige machen?

Bater. Gin gruner 3weig ift bei ben Wilben ein Beichen bes Friedens; und wer so sich ihnen nahert, bem pflegen sie nichts zu Leibe zu thun. Er nahm ihn also zu feiner Sicherheit mit.

Freitag langte glücklich bei bem Schiffe an, schwamm einige Mahle um baffelbe herum, und rief, Holla! Alber ba war Keiner, ber ihm antwortete. Endlich bemerkte er die Schiffsleiter, die an der Seite herabhing; er naherte sich ihr, und sieg daran hinauf, den grunen 3weig in der Hand.

Als er so hoch gestiegen war, daß er anf das Bers deck sehen konnte, erschreckte ihn der Andlick eines Thieses, welches ihm ganz fremd war. Es war schwarz und zottig, und in dem Angenblicke, daß Freitag von ihm gesehen wurde, erhob es eine Stimme, dergleichen dieser noch niemahls gehört hatte. Gleich darauf wurde es wieder still, und bezeigte sich so freundlich, daß Freitag die Furcht, die es ihm ansangs eingestößt hatte, wieder sahren ließ. Es kam in der demuthigsten Stellung herbeigekrochen, wedelte mit dem Schwanze, und winsselte so beweglich, daß Freitag wol merkte, es wolle Schutz bei ihm suchen. Er wagte es daher, da es bis zu seinen Füßen vorgekrochen war, es zu streicheln, und das Thier schien außer sich vor Freude zu sein, und

Freitag ging nun auf dem Berdecke umher, und suhr sort, sein Holla! mit lauter Stimme zu rusen; aber es wollte sich noch immer fein Mensch blicken lassen. Er stand jest, und stannte die wunderbaren Sachen an, die er auf dem Berdecke sah, und hatte dabei den Rücken gegen die Treppe gekehrt, wodurch man vom Berdecke in das Innere des Schisses hinabsteigt, als er plöstich einen so unsansten Stoß von hinten erhielt, daß er der Länge nach hinstürzte. Boll Schrecken richtete er sich wieder auf, sah sich um, und wäre beinahe versteinert worden, da er ein ziemlich großes Thier mit langen krummen Hörnern und mit einem mächtigen Barte erblickte, welches sich eben wieder in eine drohende Stellung auf die Hintersüße seste, um ihm eine zweite Bewillkommung angedeihen zu lassen. Freitag that einen lauten Schrei,

und fprang, ohne fich einen Augenblick zu befinnen, über Borb ine Meer binab.

Das erftbefdriebene fdmarge Thier, welches ihr an ber Befdreibung wol werbet erfannt haben -

Johannes. D ja, ein Pudel!

Nater. Getroffen! Dieser Pudel, sage ich, folgte Freitags Beispiele, und sprang gleichfalls über Bord, um ihm nachzuschwimmen. Freitag, der das Plätschern dessehen hinter sich hörte, bildete sich ein, daß das andere gehörnte Ungeheuer ihm nachgesprungen sei, und gerieth darüber in solche Angst, daß er zum Schwimmen beinahe unfähig geworden und in den Abgrund versunken wäre. Abermahls ein Beispiel, wie schädlich die Furchtsamkeit ist, und wie sie und immer Gesahren aussetzt, die wir süglich vermeiden könnten, wenn wir und nicht von ihznen betäuben ließen!

Er getraute sich nicht, sich umzusehen, und schwamm, ba er sich erst ein wenig wieder erholt hatte, so eilig fort, baß der Pudel ihm kaum solgen konnte. Endlich erreichte er den Strand, und sank sprachlos und ohnmächtig zu Robinsons Füßen nieder. Der Pudel stieg bald darauf gleichfalls and Land.

Robinson bemühete sich auf alle mögliche Beise, den treuen Gefährten seines einsamen Lebens wieder zu sich selbst zu bringen. Er füßte, er streichelte, er rüttelte ihn, und rief ihn laut bei Namen. Aber es verstoffen erst einige Minuten, ehe er die Freude hatte, daß Freitag die Augen öffnete und Beichen des zurückkehrenden Lebens von sich gab. Endlich war er wieder in Stande zu reden, und da erzählte er ihm nun, was für ein entsestliches Abenteuer er ausgestanden habe; wie das Schiff ein großer hölzerner Berg zu sein scheine, aus welchem drei hohe Bäume (er meinte die Mastbäume) hervorges

wachsen seien; wie das schwarze Thier so freundlich gegen ihn gethan habe, und wie das gehörnte bartige Ungehener ihn darauf habe umbringen wollen; und wie er endlich glanbe, daß dieses Ungeheuer der Herr des schwimmenden hölzernen Berges sei, weil er keinen einzigen Mensichen darauf gesehen habe.

Robinfon borte ihm voll Bermunderung gu. Er mertte aus der Beschreibung, daß das gehörnte Ungeheuer nichts anders, als eine Biege fei, und er schloß aus allen übrigen Umftanden, daß das Schiff geftrandet fei, und daß die darauf befindliche Mannschaft fich in die Bote gerettet und das Schiff verlaffen habe. Alber mo Diefe nun möchten geblieben fein, bas mar ihm unerflarlich. Satten fie auf feine Infel fich gerettet, fo mußten fie ja, aller Bahricheinlichkeit nach, an bem Orte gelandet fein, wo er mit Freitag fich jest befand; aber ba war nichts von ihnen zu hören, noch zu feben. Wären fie aber in den Boten verunglückt, fo mußte man ja wol ihre Leichname und die Bote an den Strand getrieben finden. Endlich erinnerte er fich bes Umftandes, daß der Bind mahrend bes Ungewitters fich ploblich gedrehet hatte und öftlich geworden war, da er anfange aus De= ften blies. Dies ichien ihm bas gange Geheimniß ju erflären.

Gewiß, dachte er, sind die Leute, da sie in die Böte gesprungen waren, durch den plöpsich entstandenen Offwind abgehalten worden, unsere Kufte zu erreichen. Der Sturm hat sie nach Westen getrieben, und da sind sie entweder auf der Fahrt verunglückt — vielleicht auf den Meerstrom gerathen — oder an irgend eine westliche Insel getrieben worden. Gott gebe das Leste! seufzte er, und theilte Freitag seine Muthmaßung mit, der sie gleichfalls wahrscheinlich fand-

Alber was ist nun zu thun? fragte Robinson. Die Lente mögen entweder todt, oder noch lebendig und nur verschlagen sein, so können wir in beiden Fällen nichts Besseres thun, als daß wir von dem Schisse so viele Sachen zu retten suchen, als uns möglich sein wird. Alber wie? da wir keinen Kahn mehr haben! Hier empfand er selbst den Berlust des Kahns beinahe eben so schwerzlich, als Freitag vorher. Er zerrieb sich die Stirn, um ein Mittel aussindig zu machen, den Berlust desselben zu ersehen; aber er konnte lange keins sinden. Sinen andern Kahn zu zimmern, würde viel zu viel Zeit gekostet haben. Hinzuschwimmen getrauete er sich nicht, weil es zu weit war, und dann, was hätte er im Schwimmen auch eben sortbringen können.

Johannes. Ich weiß wol, was ich gemacht hatte.

Bater. Mun, mas denn?

Johannes. Gine Floge.

Bater. Gerade Sbendaffelbe fiel unferm Robinfon gulent auch ein! Gine Floge, dachte er, wird noch am geschwindesten gemacht werden können.

Frigen. Bas ift denn das, eine Floge?

Johannes. Saft du nicht gesehn, da wir neutich nach dem Sachtschiffe fuhren, da lagen ja auf der Gibe bei bem Teichthore eine Menge folder Flößen.

Frischen. Ach ja, fo ein Saufen Baffen, die an einander gebunden find, daß man ordentlich darauf fieben und fahren kann, als wenn's ein Schiff ware?

Bater. Gang recht! Gine folde Flöße also wollte Robinson machen, um damit nach dem Schiffe gu faheren, und so viele Sachen daraus abzuholen, als sie nur konnten. Er beredete sich darauf mit Freitag, daß einer von ihnen nach hause laufen sollte, um auf einen gangen Tag Speise, nebst allen vorräthigen Stricken und was

fie von Sandwerkszeugen hatten, herzuholen, und weit Freitag am hurtigsten auf den Fußen war, so wurde diefer hingefandt, und Robinson blieb zuruck, um unterdeft Baume zu fällen.

Es wurde beinahe Abend, ehe Freitag zurückkam. Robinson hatte unterdeß seine herzliche Freude an dem Pudel, der ihm als ein europäischer Laudsmann überaus lieb und werth war. Auch der Pudel schien sich über ihn zu freuen, und machte ihm ungeheißen allerlei Künste vor, die er gelernt hatte. Robinson legte ihm, bei Freitags Zurückfunst von dem herbeigebrachten Essen zuerst vor, ungeachtet er selbst den ganzen Tag über noch nichts genossen hatte.

Da es zum Glud eine mondhelle Nacht war, fo arbeiteten Beide unaufhörlich fort, bis nach Mitternacht. Dann fiellte sich aber auch bas Bedurfniß bes Schlafs fo dringend ein, daß sie ihm unmöglich länger widerstehen konnten.

Nikolas. Das glaube ich ; sie hatten auch bie ganze vorige Nacht gewacht!

Dietrich. Und waren heute fehr gelaufen, befonbere Freitag!

Dater. Sie streckten sich also ins Grüne, und überließen es dem Pudel, sie zu bewachen. Der Pudel legte sich zu ihren Füßen, und so genossen alle Drei der Bohlthat eines fansten und erquickenden Schlummers, bis die Morgenröthe hervorbrach.

## Vier und zwanzigster Abend.

Bater. Der anbrechende Morgen hatte kaum ben untersten Rand des östlichen Himmels geröthet, als der muntere Robinson seinen Gesährten weckte, um das Werk zu vollenden, welches sie gestern angesangen hatten. Sie arbeiteten den ganzen Tag über so unverdrossen sort, daß sie noch denselben Abend mit der Flöße zu Stande kamen.

Sie hatten eine boppelte Reihe von Balken, theils burch Stricke, theils burch biegfane und zahe Gerten von Indischen Weiden so fest an einander gebunden, daß sie ein völlig sicheres Fahrzeug abgaben, welches ungesihr zwanzig Fuß lang, und fast eben so breit war. Auch hatten sie die Borsichtigkeit gehabt, das Werk dicht am Straude, und auf Walzen zu erbauen, um es ohne Zeitverlust und ohne große Mühe gleich aufs Wasser bringen zu fönnen.

Jum Glück trat mit dem Andruch des nächsten Morgens gerade die Zeit der Sbbe ein. Sie faumten also teinen Angendies, die Flöße vom Strande hinadzurollen, um mit dem Waffer, welches vom Ufer sich ins Meer zurückzog, wie auf einem Strome nach dem gestrandeten Schiffe hinzusahren. Jest ging die Reise fort, und ehe eine habe Stunde verstrich, waren sie schon an Ort und Stelle.

Die schlig unserm Robinfon das Berg, da ihm das große Europäische Schiff vor Augen stand! Es fehlte nicht viel, so hatte er die Wand deffelben gefüßt; so werth machte es ihm der Umstand, daß es aus seinem Bater- lande gekommen, von Europäern erbaut, von Europäern hieher geführt war! Aber ach! diese lieben Europäern selbst waren verschwunden! waren vielleicht vom Meere verschlungen worden! Wie zerriß dieser traurige Gedanke das Herz des armen Robinson, der gern die Hälfte seines noch künstigen Lebens dahingegeben hätte, wenn er damit die verschwundene Mannschaft des Schiffes wieder hätte herbeischaffen und mit ihr nach Europa segeln können! Aber das war nun einmahl unmöglich; es blieb ihm also nichts übrig, als von der Ladung des Schiffes so viel zu retten, als er konnte, um es zu seiner größern Bequemlichkeit anzuwenden.

Gottlieb. Ja, durfte er aber etwas von den Sachen nehmen, die nicht fein waren?

Bater. Bas meinft du, Johannes? Durfte er?

Johannes. Ja, er durfte fie wol aus dem Schiffe herausuehmen und an bas Land bringen; aber wenn die Leute fich wieder einfanden, fo mußte er fie ihnen wieder geben.

Bater. Richtig! Denn nahm er die Sachen nicht heraus, so wurden sie nach und nach ein Raub der Beleten. Deswegen konnte er auch mit gutem Gewissen sich selbst sogleich Dasjenige davon zueignen, was ihm am unentbehrlichsten war, und es den Leuten, wenn sie jemahls wieder kamen, sür die Mühe und Arbeit aurechenen, die er auf die Nettung des Schiffsguts verwandt hatte.

Was überhaupt die gestrandeten Schiffe betrifft, so sind die Menschen in einigen gesitteten Ländern darin überein gekommen, daß die geretteten Sachen jedes Mahl in drei Theile getheilt werden. Den einen davon friegen die vorigen Besiber wieder, wenn sie noch leben, oder ihre

Erben, wenn jene tobt find; ber andere wird Denjenigen guerfannt, welche die Sachen gerettet haben, und ber britte fallt bem Landesherrn gu.

Rifolas. Dem Canbesherrn? Barum friegt benn Der etwas bavon ab?

Bater. Das ift nun fo eine Frage - Die ich euch jest wol nicht vollständig werde beantworten fonnen. Indes Etwas kann id ench doch darüber fagen, was ench schon jest begreiffich sein wird. Seht, Kinder, der König, oder der Fürst, oder wie der Landesverwalter sonst beißen mag, halt auf den Ruften gewiffe Leute, die da= bin feben muffen, daß von einem gestrandeten Schiffe nichts geraubt, fondern Alles, was gerettet werden fann, hubich in Sicherheit gebracht werde. Gefchahe Diefes nicht, fo wurde der Ranfmann, bem bie Ladung des Schiffes gehörte, wol felten etwas davon wieder betom. men, weil die Sachen entweder verderben, oder gestohlen werden wurden. Run fostet es aber dem Landesherrn fein Geld, foldhe Leute, die banach feben muffen, gu unterhalten. Es ift alfo billig, daß Diefes von Denen wieder erftattet werde, welchen diefe heilfame Inordnung ju gute kommt. Degwegen hat man alfo festgefent, daß der dritte Theil der geborgenen Sachen (fo pflegt man fie gu nennen) jedesmahl dem herrn bes Strandes gufallen foll, und diefe einmahl festgefeste Unordnung nennt man bas Stranbredit.

Diesem zusolge hatte Robinson das Recht, von allen Sachen, die er aus bem gestrandeten Schiffe retten konnte, gleich zwei Drittel als fein rechtmäßiges Eigenthum zu gebrauchen, wohn sie gut waren.

Johannes. 3mei Drittel?

Bater. Ja; eine für Mühe und Arbeit, bas an-

bere ale einziger rechtmäßiger Berr ber Infel, bei melder ber Schiffbruch fich ereignet hatte.

Dietrich. Ja, wer hatte ihn denn aber jum Herrn der Infel gemacht?

Bater. Die gefunde Bernunft. Gin Stück Landes, bas bisher noch gar keinen herrn gehabt hat, gehört naturlicher Weise Dem zu, ber es zuerst in Besit nimmt. Und bas war hier der Fall.

Der erste Bunsch, ber in Robinsons Seele erwachte, ba er sich von ber starken Supsindung der Freude über den Unblick eines Suropäischen Schiffes erholt hatte, war dieser, daß das Schiff noch unbeschädigt sein, und wieder stott werden möchte. In diesem Falle war er sest entsschlossen, sich mit Freitag darauf zu sesen, und, wo nicht nach Suropa selbst, boch nach irgend einem Suropäischen Pflanzorte in Umerika zu segeln, so gefährlich es auch immer sein möchte, sich mit einem großen, unbemannten Schiffe, und ohne die nöthigen Kenntnisse von der Schiffsfahrt zu haben, auf das offene Meer zu wagen. Er suhr also auf dem Flößholze rund um das Schiff herum, um den Grund des Meeres zu untersuchen, und da saud er denn bald, zu seiner wahren Betrübniß, daß an kein Flottwerden desselben zu denken sei.

Der Sturm hatte nämlich das Schiff gerade zwischen zwei Felsen geworsen, von welchen es nun so zusammengestlemmt wurde, daß es weder rücks noch vorwärts bewegt werden konnte. Hier mußte es also so lange stecken bleisben, bis die auschlagenden Wellen es nach und nach zerstrümmerten. Nachdem jene Hoffnung also vereitelt war, eilte Robinson, an Bord des Schiffes zu steigen, um zu sehen, worin die Ladung desselben bestehe, und ob diese auch noch unverdorben sei. Dem guten Freitag war der Schrecken von ehegestern noch so gegenwärtig, daß er

sich kaum entschließen konnte, seinen Herrn auf das Berdeef des Schiffes zu begleiten. Er that es jedoch, wiewol nicht ohne Littern, besonders da das gehörnte Ungehener das Erste war, was sich seinen Blicken wieder
darbot.

Alber das gehörnte Ungeheuer war dasmahl nicht so muthig mehr, als ehegestern. Es lag vielmehr so kraftslos da, als wenn es gar nicht mehr aufzustehen versmöchte, weil ihm nämlich seit drei Tagen Keiner das gewöhnliche Futter gereicht hatte. Robinson, der diese Ursache seiner Mattigkeit merkte, ließ seine erste Sorge sein, Etwas aufzusuchen, das er dem ausgehungerten Thiere zu fressen geben könnte. Weil er mit der innern Einrichtung eines Schiffes vollkommen bekannt war, so sand er auch bald, was er suchte, und hatte das Verzgnügen, zu sehen, wie begierig die Ziege von dem vorgeworsenen Futter ihren Heißhunger stillte. Freitag hatte unterdeß an der ihm unbekannten Gestalt des Thieres genug zu bewundern.

Nun fing Robinfon eine ordentliche Untersuchung an. Er stieg aus einer Kajüte in die andere, aus einem Schiffsboden in den andern hinab, und sah überall taussend Dinge, die in Europa kaum geachtet werden, die aber für ihn einen ganz unschäßbaren Werth hatten. Da waren ganze Tonnen voll Schiffszwieback, Reiß, Mehl, Korn, Wein, Schießpulver, Augeln und Schrot; da waren Kanonen, Flinten, Pistolen, Degen und Hirfchfänger; serner Beile, Sägen, Meißel, Bohrer, Raspeln, Hobel, Hammer, eiserne Stangen, Nägel, Messer, Scheren, Nabeln; da waren Töpse, Schüffeln, Teller, Lössel, Feuerzangen, Blasebälge, Näpse, und anderes hölzernes, eisers nes, zinnernes und kupfernes Küchengeräth; da waren endlich auch ganze Kisten voll Kleider, Wäsche, Strümpse,

Schuhe, Stiefel und hundert andere Sachen, für deren jede der entzückte Robinson gern seinen ganzen, langst vergeffenen Goldklumpen hingegeben haben würde, wenn man Eins und das Andere davon ihm zum Kauf angeboten hätte.

Freitag stand bei dem Allen wie verdutt, weit er so etwas niemahls gesehen hatte, und von den meisten dies ser Wunderdinge auch die Absicht nicht errathen konnte. Robinson hingegen war ganz außer sich vor Entzücken. Er weinte vor Freuden, griff, wie ein kleines Kind, nach Allem, was ihm vorkam, und warf das Ergriffene wieder aus den Händen, sobald seine Augen auf einen andern Gegenstand stelen, der ihm noch wünschenswürdiger zu sein schien. Endlich wollte er auch in den untersten Schifferaum steigen; aber er fand, daß dieser schon mit Wasser angestüllt war, weil das Schiff einen starken Leck bekommen hatte.

Dun ging er mit fich felbft zu Rathe, mas er für biesmahl mitnehmen folle, und fonnte darüber lange nicht mit fich einig werden. Bald ichien ihm Diefes, bald Jenes das Unentbehrlichste zu fein, und daher verwarf er oft wieder, was er fo eben erft gewählt hatte, um ftatt deffen etwas Underes ans Land zu bringen. Endlich fuchte er folgende Dinge, ale die nünlichsten von allen, aus, um fie für biesmahl mitzunehmen: 1) Gine fleine Zonne voll Schießpulver, nebft einem andern Zonnchen voll Schrot; 2) zwei Flinten, zwei Paar Piftolen, zwei Degen und Sirfchfänger; 3) doppelte Rleidungsftucke vom Ropfe bis zu ben Fugen, für fich und Freitag; 4) zwei Dupend Semben; 5) zwei Beile, zwei Gagen, zwei So= bel, ein Paar Stangen Gifen, einen Sammer, und einige andere Wertzeuge; 6) einige Bucher, etwas Schreibpa: pier, nebft Dinte und Federn; 7 ein Feuerzeug, nebft

Bunber und Fenersteine; 8) ein Fag voll 3wiebad; 9) ets was Segeltuch, und 10) die Biege.

Frinchen. D, die Biege hatte er ja eben nicht fehr

nöthig.

Bater. Das ift wahr, Fripchen; aber die Ziege hatte feiner nöthig, und Robinson war viel zu mitleidig gegen alle lebendige Geschöpfe, als daß er dieses arme Thier, in der Ungewißheit, ob nicht vielleicht vor seiner Zurückfunit ein Sturm das Schiff zertrümmern werde, hätte zurücklassen können, zumahl, da das Nothwendigste boch Raum auf seiner Flöße sand. Er nahm sie also mit.

Dahingegen ließ er etwas liegen, wonach in Europa die Leute zuerst greisen würden — ein ganzes Tönnchen voll Goldkörner, und ein Schächtelchen mit kostbaren Demanten, die er in der Kajüte des hauptmannes gesehen hatte. Diese mitzunehmen siel ihm nicht einmaht ein, weil er ganz und gar keinen Gebrauch davon zu machen wußte.

Ueber dem Durchsuchen, dem Aufmachen und Austramen, dem Frohlocken, dem Auswählen und Aufladen war so viel Zeit verflossen, daß nur noch eine Stunde bis zur Flutzeit sehlte. Diese mußten sie nun abwarten, weil sie sonst mit der Flöße schwerlich hätten fortstommen können. Diese Stunde wandte Robinson an, einmahl wieder auf Europäische Art zu speisen.

Er holte also ein Stück geränchertes Rindsleisch, ein Paar Häringe, etwas Zwieback, Butter und Käse, und eine Flasche Wein herbei, seste Alles auf den Tisch der Kajüte des Hauptmanns, und ließ sich selbst mit Freitag auf den dabeistehenden Stühlen nieder. Schon Diesses, daß er endlich einmahl wieder von einem ordentlichen Tische, auf einem ordentlichen Stuhle sigend, von

einem ordentlichen Teller mit Meffer und Gabel effen sollte, machte ihm mehr Freude, als ich ench beschreiben kann. Und nun vollends die Speisen selbst, vornehmlich das Brot, wonach er sich so oft vergebens gesehnt hatte, — v, ihr könnt euch gar keine Vorsellung davon machen, wie entzückt er darüber war! Man mußte, so wie er, neun Jahre lang aller dieser Nahrungsmittel und Bequemlichkeiten des Lebens beraubt gewesen sein, um die Freude, die er jest empfand, nach ihrem ganzen Umsfange sassen zu können.

Freitag war mit der Europäischen Art zu effen so wenig bekannt, daß er gar nicht wußte, wie er Meffer und Gabel gebrauchen sollte. Robinson zeigte es ihm; aber indem er es nun nachmachen, und ein Stück Fleisch auf der Gabel zum Munde sühren wollte, suhr er damit zum Ohre hinauf, und brachte, seiner bisherigen Gewohnheit nach, die Hand mit der Schale der Gabel zum Munde. Bon dem Weine, den ihm Nobinson zu kosten gab, wollte er schlechterdings nicht trinken, weil sein nur an Wasser gewöhnter Gaum den Reiz eines starken Getränkes nicht ertragen konnte. Der Zwiedasch hingegen behagte ihm ausnehmend wohl.

Sest war die Flutzeit da; Beide stiegen also hinab zur Flöße, und stießen in die See, um mit der auschwelsenden Flut dem Strande zuzusließen. In kurzer Beit waren sie da, und eilten, die geborgenen Güter and Land zu seben.

Und nun war Freitag sehr begierig, zu ersahren, was alle diese Dinge zu bedeuten hätten, und was für Rusten sie gewährten. Das Erste, was Robinson zur Bestriedigung seiner Nengier vornahm, war, daß er hintereinen Busch trat, sich daselbst ein hemd und das Dienstekleid eines Offiziers, nebst Schuhen und Strümpsen ans

zog, dann einen Degen an die Seite steckte, einen Teefenhut aussethe, und so auf einmahl, wie umgeschaffen, hervortrat, und sich vor Freitags erstaunten Augen hins pflanzte. Dieser wich voll Bestürzung einige Schritte zurück, weil er in dem ersten Augenblicke wirklich zweis selhaft war, ob er seinen Herrn, oder ein anderes, vielzleicht übermenschliches Wesen, sehe. Robinson, der über sein Erstaunen lächeln mußte, reichte ihm freundschaftslich die Hand, und versicherte, daß er noch immer Nobinson, noch immer sein Freund sei, ungeachtet seine Kleidung und sein Glückszustand sich jest geändert hätten. Er nahm hierauf eine ganze Matrosenkleidung, zeigte ihm, wie er jedes Stück derselben anziehen müsse, und sieß ihn hinter einen Busch treten, um sich gleichfalls anzukleiden.

Freitag gehorchte; aber es dauerte lange, ehe er mit dem Unzuge fertig werden konnte. Bald hatte er Dies, bald Jenes unrecht angelegt. Das Hemd, zum Beispiel, zog er erst verkehrt an, indem er die Beine durch die beiden Aermel steckte, als wenn er Beinkleider anziehen wollte. Eben so machte er es auch mit den Beinkleisdern, in die er gleichfalls die Füße von unten zu stecken versuchte, und mit der Jacke, die er auf dem Nücken zuknöpfen wollte. Nach und nach sah er seinen Irrthum ein, und verbesserte ihn, bis er endlich, nach vielen vergeblichen Versuchten, mit dem gauzen Anzuge zu Stande kam.

Er hüpfte vor Frenden wie ein Rind, da er sich so umgeschaffen sah, und da er merkte, wie bequem diese Rieidung sei, und wie gut sie ihn vor den Stichen der Muskito's verwahren werde. Nur mit den Schuhen war er unzufrieden, weil sie ihm etwas Entbehrliches und Unbequemes zu sein schienen. Er bat sich also die Erlaubnif aus, fie wieder ablegen gu burfen, welches Robinfon feinem eigenen Butbefinden überließ.

Jest zeigte ihm dieser den Gebrauch der Beile und anderer Werkzeuge, worüber Freitag vor Freude und Bewunderung ganz außer sich geset wurde. Sie machten sogleich Gebrauch davon, um einen kleinen Mastbaum für ihre Flöße zu behauen, damit sie künftig ein Segel ausstecken könnten, und dann nicht erst auf die Zeit der Flut zu warten brauchten. Robinson übernahm es, diese Arbeit allein fertig zu machen, und schiefte Freitag unterdeß nach seiner Burg, um die Lama's zu melken; ein Geschäft, welches sie nun schon seit zwei Zagen hatten ausseben müssen.

In Freitags Abwesenheit lud Robinson eine der Flinten, weil er sich das Vergnügen vorbehalten hatte, seinen Freund mit den wunderdaren Wirkungen des Schießpulvers zu überraschen. Da dieser nun zurückgekommen war, und die Geschwindigkeit bewunderte, mit welcher Robinson seine Arbeit schon vollendet hatte, erzblickte dieser einen Seefalken, der eben mit einem gerandten Fische davonstog. Schnell ergriff er die Flinte, und rief and: Gieb Acht, Freitag, der soll herunter! Kaum hatte er Dieses gesagt, so drückte er ab, und der Falke stürzte aus der Luft zur Erde.

Stellt end des armen Freitags Erstaunen und Schrecken vor! Er stürzte, als wäre er selbst getroffen worden, zu Boden, weil ihm plötlich sein alter Aberglanbe vom Tupan oder Donnerer wieder einstel, für den er in dem ersten Augenblicke des Schreckens seinen Herrn selbst hielt. Er fiel, wie gesagt, zu Boden; dann legte er sich auf die Knie, und streckte seine zitternden Hände gegen Robinson aus, als wenn er ihn um Gnade bitten wollte. Reden konnte er nicht.

Robinson war weit entfernt, mit irgend Etwas, das die Gotteslehre betrifft, Spaß treiben zu können. Es war ihm daher, sobald er Freitags Gedanken vermuthete, augenblicklich seid, ihn nicht vorher über Das, was er thun wollte, belehrt zu haben, und er eilte, diessen Fehler wieder gut zu machen. Er hob den zitternsden Freitag liebreich auf, umarmte ihn, bat ihn, sich nicht zu fürchten, zeigte ihm hierauf die Einrichtung der Flinte, beschrieb ihm die Beschaffenheit und Wirkung des Schießpulvers, sud dann die Flinte vor seinen Augen, und gab sie ihm in die Hand, um selbst damit zu schießen. Aber Freitag, der noch viel zu furchtsam dazu war, bat ihn, es sieber statt seiner zu thun. Robinson machte darauf ein Ziel auf hundert Schritt, ließ Freitag neben sich sehen, und seuerte die Flinte ab.

Es fehlte nicht viel, so wäre Freitag noch einmahl zu Boden gestürzt; so übernatürlich schien ihm Dasjesnige zu sein, was er sah und hörte. Das Ziel war von allen Schrotkörnern getrossen, welche noch ziemlich tief ins Holz hineingedrungen waren. Robinson machte seinen Freitag aufmerksam darauf, und ließ ihn selbst den Schluß machen, wie sicher sie nun in Zukunft vor allen seindlichen Unfällen der Wilden wären, nachdem sie diesen künstlichen Blis und Donner in ihre Gewalt bestommen hätten. Freitag gewann hiedurch und durch Alles, was er auf dem Schiffe gesehen hutte, eine so tiese Sprincht gegen die Europäer und gegen seinen Herrn insbesondere, daß es ihm viele Tage unmöglich war, sich wieder auf den vertrauten freundschaftlichen Ton gegen ihn herabzustimmen.

Indef ructe die Nacht beran, und machte ben Geichaften biefes freudenreichen Tages ein Ende.

## Funf und zwanzigster Abend.

Um folgenden Abend fuhr der Bater, zur großen Freude seiner Kleinen, ohne alle Borrede folgendermaßen fort:

Süßer hatte unser Robinson noch nie geschlafen, als in dieser Nacht; denn seit dem ersten Tage seines einsamen Ausenthalts auf dieser Insel war er noch nie so glücklich gewesen, als er sich jest fühlte. Aber nie empfand auch wol ein Mensch mehr innige Dankbarkeit und Liebe gegen den himmlischen Wohlthäter, dem er dieses sein Ginet zu verdanken hatte, als er. Wie oft lag er, wenn er allein war, auf den Knien, und dankte dem guten Geber aller Gaben für Das, was er ihm verliehen hatte! Auch seinem Freunde suchte er diese frommen Empfindungen der Dankbarkeit einzussößen. Er lehrte ihm, bevor sie sich schlied:

So weit die himmel gehen, Geht, Bater, deine Treu; Ich will sie, Gott, erhöhen, Denn täglich wird sie neu. Bon dem wir Alles haben, Mein Schup, mein heil und Licht! Quell aller guten Gaben, Gott, wen erfreust du nicht?

Ich bin durch deine Liebe, Du Bater, was ich bin; Nimm jeden meiner Triebe, O Gott, jum Opfer bin! Was könnt' ich dir doch geben? Mich selbst, und, ohne Zwang, Ein dir geweistes Leben Sei ewig, Gott, mein Dank!

Beibe ftimmten bierauf diefes Lied mit gerührtem Bergen, jum Preife ihres gemeinschaftlichen himmlischen Baters, nach der Beife an: Du, beffen Angen finffemil

Um andern Morgen machten sie fich fruh auf, leg-ten alle ihre Sachen in ein Gebufch, und bedeckten, im Fall es etwa regnen follte, sie mit vielen Zweigen. Dann stießen sie, mit Anfang der Ebbe, vom Lande, um wieder nach bem Brack zu fahren.

Frinden. Was ift bas - Wrad?

Bater. So nennt man ein Schiff, welches gestran: det und jum Theil ichon gertrummert ift. - Da fie gestern, wie ich zu erwähnen vergaß, and ein Paar gute Ruder mitgenommen hatten, so ging die Fahrt noch gesschwinder, als das erste Mahl. Sie kamen wieder glücktich an, und das Erste, was sie vornahmen, war Dieses, daß fie alle Bretter, die fie in dem Schiffe fanden, auf ihr Flößholz hinabliegen, um einen doppelten Jugboden davon zu machen, bamit bie Sachen, Die fie mitnehmen wollten, troefner, ale die gestrigen, liegen möchten.

Best fuchte Robinfon wieder Alles durch, um unter den vielen Sachen, die er nicht alle auf einmahl mitneh-men konnte, eine kluge Auswahl zu treffen. Diesmahl wurde ihm das Wählen schon weniger sauer, weil er das Allernothwendigste nun schon in Sicherheit gebracht hatte. Doch verfuhr er wiederum eben fo bedachtig, wie bas erfte Mabl.

Unter andern beschloß er, biesmaht eine von ben feche

kleinen Kanonen mitzunehmen, die er auf dem Schiffe fand. Johannes. Eine Kanone? — D, dafür hatte er doch auch wol etwas Nöthigeres nehmen können! Vater. So scheint es uns, die wir die Sache von fern beurtheilen; Robinson hingegen, der seine ganze Lage

in der Nähe übersah, fand, daß ihm diese Kanone, menigstens zur Beruhigung seines Gemuthe, höchstnöthig fei. Johannes. Wie fo?

Bater. Der Ort am Strande, wo er die geretsteten Sachen vor der Hand hinlegen mußte, war undesfestiget, und sag unglücklicher Beise in derjenigen Gegend, wo die Bilden gemeiniglich zu sanden pflegten. Run konnte er sich zwar ziemlich auf den Schutz seiner Flinsten und Pistolen verlassen, salls er angegriffen werden sollte; aber der Gedanke, daß er alsdann wieder in die traurige Nothwendigkeit gerathen würde, Einen oder den Andern dieser armen Wilden zu tödten, machte ihn schausdern, so ost es ihm einsiel. Run dachte er, wenn er eine Kanone am Strande hätte, so könnte er, wenn sie in ihren Kähnen sich der Insel nähern wollten, schon von fern eine Kugel über ihre Köpse hinschießen, worauf sie dann vor Schrecken vermuthlich wieder umkehren würden.

Siehst du, Lieber, wie unsicher es ist, das Betragen anderer Menschen beurtheisen zu wollen? Höchst seiten kennen wir alle die Beweggründe, nach welchen ein Unsderer in seinem Verhalten sich richtet; wie dürsen wir und denn anmaßen, und zu Richtern über dasselbe auszuswersen? Ein weiser Mann ist daher sehr langsam zum Urtheisen über Andere, giebt sich überhaupt nicht damit ab, wenn er keinen eigentlichen Beruf dazu hat, weil er genug über sich selbst und über seine eigenen Handlungen zu denken und zu urtheisen hat, und so, Kinder, wollen wir es künftig auch machen.

Außer der Kanone brachten Robinson und Freitag diesmahl noch folgende Sachen auf ihre Flöße: 1) Ginen kleinen Sack voll Rocken, einen andern voll Gerste, und noch einen dritten voll Erbsen; 2) eine Kiste voll Rägel und Schranben; 3) ein Dubend Beile; 4) ein Fäßchen voll Schiefpulver, nebft Rugeln und Schrot; 5) ein Segel, und 6) einen Schleifftein.

Gottlieb. Wozu denn gerade den?

Bater. Um Beile, Meffer und andere Bertzeuge wieder icharf zu machen, wenn fie ftumpf fein wurden.

Gottlieb. Sat er benn auf feiner Infel feine Steine?

Bater. Steine in Menge; nur keine Schleiffteine. Saft du nicht bemerkt, daß diese von einer besondern Beschaffenheit, nämtich viel weicher sind, als andere Steine?

Gottlieb. Ja!

Bater. Run, solcher weichen Sandsteine hatte er auf seiner Insel keine bemerkt, und doch ist ein Schleisstein für Alle, welche mit scharfen Werkzengen umgehen muffen, ein ungemein nüpliches und nothwendiges Ding. Er zog ihn also ohne Bedenken den Goldkörnern und Demanten vor, die er abermahls zurückließ.

She sie absuhren, untersuchte Robinson ben Justand bes Schiffes, und fand, daß das Wasser noch etwas hölber eingedrungen war, und daß die Wellen und das Neiben an den Felsen schon viele Planken an beiden Seiten des Schiffes losgerissen hatten. Er sah voraus, daß der erste sich ereignende Sturm das ganze Wrack zertrümmern würde. Um desto mehr beschloß er, zu eiten, um von dem noch übrigen Schiffsgute, so viel er nur immer könne, zu retten.

Da der Wind jest landwärts blies, so konnten sie mit Hulfe des Segels und der Ruder absahren, ungeachtet die Ebbezeit erst halb vorbei war. Unterweges machte sich Robinson einen Borwurf, der einen Beweis seiner Rechtschaffenheit abgeben kann.

Dietrich. Borüber benn?

Bater. Darüber, daß er das Gold und bie Cbel-ffeine nicht mitgenommen habe.

Dietrich. Bas wollte er benn damit?

Dater. Er selbst wollte nichts damit, aber er dachte so : Es ist doch nicht ganz unmöglich, daß der Serr des Schisses noch lebt und wieder herkommen kann, um zu sehen, ob er nicht noch Stwas zu retten vermöge. Wenn nun plöglich ein Sturm entstände, und dieser zerschmetsterte das Schiff, ehe du noch einmahl zurücksahren kannst, und Gold und Selesteine gingen verloren: wie wolltest du es alsdann gegen den Eigenthümer desselben, wie wolltest du es vor Gott und deinem eigenen Gewissen versantworten, daß du nur lauter solche Sachen gerettet hast, die dir nühlich werden können, und nicht auch Dasjenige, woran dem Eigenthümer dieser Sachen am meisten gelegen sein nuß? wovon vielleicht sein und der Seinigen ganzer Glückszustand abhangen mag? — Nosbinson! sehte er hinzu, indem er sich unwillig vor die Stirn schlug, wie viel sehlt noch daran, daß du schon so gut dist, als du sein solltest?
Er konnte kaum die Zeit abwarten, da sie ansanden,

Er konnte kaum die Zeit abwarten, da sie anlanden, und wieder abstoßen würden, um von neuen hinzufahren; so groß war die Unruhe seines Gewissens, daß er eine Pflicht vernachlässiget hatte, die ihm mit Necht heilig schien!

Endlich kamen ste an; aber in bem Alugenblicke, basie ans Land stoßen wollten, liefen sie große Gefahr, ihre Ladung ins Meer versinken zu sehen. Weil nämlich die Ebbezeit noch danerte, so war das Wasser am Strande noch so seicht, daß das Vordertheil des Flößholzes auf einmahl auf den Sand rannte, und daher viel höher zu stehen kam, als das Hintertheil, welches noch vom Wasser getragen wurde. Jum Glück standen Robinson und Freitag beide hinten, und konnten alfo die abgleitende Ladung guruchaften, daß fie nicht ins Waffer fiel.

Nachdem fie Alles wieder befestiget hatten, mußten sie fich entschließen, bis an die Knie durch Waffer und Schlamm zu waten, um die Sachen ans Land zu bringen. Sie thaten dies so hurtig und so vorsichtig, daß nichts verloren ging, und daß sie noch vor der zurückkehrenden Flutzeit wieder abfahren konnten.

Kaum war Robinson wieder bei dem Brack angekommen, als er nichts Eiligeres hatte, als das Tönnchen mit den Goldkörnern und das Schächtelchen mit den Edelsteinen auf sein Flößholz zu bringen. Damit fiel ihm, wie man sagt, ein Stein vom Herzen, und nun, nachdem er sich dieser Pflicht entlediget hatte, glaubte er berechtigt zu sein, wieder sür sich selbst zu sorgen.

Diesmahl nahm er unter Andern ein paar Schiebestarren, die, ich weiß nicht, zu welchem Behufe, auf dem Schiffe waren, viele vorräthige Kleidungsfücke und Bäsche, viele Werkzenge und Geräthschaften, eine Laterne, nebst allen beschriebenen Papieren mit, die er in des Hauptmanns Kajüte fand; und da unterbeß die Flutzeit zurückgekehrt war, so segelten sie wieder ab, und erreichten, von Wind und Wasser sortgetriesben, in kurzer Zeit den Strand.

Den noch übrigen Theil des Tages widmete Robinfon einem Geschäfte, welches ihm jest das dringendste zu sein schien. Er zitterte nämlich vor dem Gedanken, daß ein sarker Regen einsallen, und seinen größten Schat, das Schießpulver, unbrauchbar machen könnte! Um die Gesahr adzuwenden, beschloß er, noch an ebendiesem Tage aus einem großen mitgebrachten Segeltuche ein ordentliches Belt zu machen, worunter sein gauzer Neichthum vor dem Regen sicher läge. Da er nunmehr auch Scheren, Nabeln und Zwirn hatte, so ging ihm diese Arbeit gut von der Hand, und Freitag lernte ihm bald so viel bavon ab, daß er ihm helsen konnte. Dieser konnte die unschäßbare Erfindung einer Nabel und einer Schere nicht genug bewundern, und gestand zu wiederholten Mahlen, daß er und seine Landsleute, mit den künstlichen Europäern verglichen, doch nur recht arme Wichte seien.

Sie wurden noch vor Abend mit dieser Arbeit fertig; und da machte Robinson sich noch die Frende, seinem Freunde die erstaunliche Wirkung einer Kanone zu zeigen. Er lud sie mit einer Kurgel, stellte sie darauf so, daß der Schuß die Oberstäche des Wassers streisen mußte, damit Freitag recht deutlich sehen könne, wie weit die Rugel sortgeschnellt werden würde. Jest brannte er sie ab, und ungeachtet Freitag schon durch die beiden Flintenschüsse auf dieses Schauspiel vordereitet war, so erschraft er doch von neuen über den noch weit heftigern Knall der Kanone so sehr, daß ihm alle Glieder zitterzten. Die Rugel tanzte auf der Oberstäche des Meeres hin, und versor sich in unabsehlicher Ferne. Freitag verzsicherte darauf, daß es nur eines einzigen solchen Schusses bedürfen würde, um alle seine Landsleute, wenn sie auch bei Zausenden herkämen, plöslich in die Flucht zu jagen, weil sie den, der diesen Donner machte, gewiß sür den Tup an halten würden.

Da es fiuster geworden war, steckte Robinson seine Laterne an, um die vom Schiffe mitgebrachten Schriften durchzusehen, ob er vielleicht daraus ersahren möchte, wem das Schiff zugehört habe, und welches die Bestimmung besselben gewesen sei. Aber zum Unglück waren diese Schriften, so wie die Bücher, die er mitgenommen hatte, in einer Sprache abgefaßt, die er nicht verstand. Wie

fehr bedanerte er hiebei abermahls, in feiner Jugend nicht mehr Fleiß auf Erlernung der Sprachen gewandt zu haben! Aber die Reue kam jest zu frat.

Indest gab ihm ein doppelter Umstand, ben er bes merkte, einiges Licht über den Lauf des Schiffes und über die Absicht desselben. Er fand nämlich ein paar Briefe, die nach Barbados gerichtet waren, einer Inselin Westindien, auf welcher ein starker Sklavenhandel gestrieben wird.

Frit chen. Sklavenhandel?

Bater. Ich will dir fagen, was das ift. In Ufrifa — bu weißt doch, wo das liegt?

Frinden. D ja; dorthin, über die grune Brucke und die Ganfeweide! - Run, nur gu!

Bater. In Ufrita alfo, wo die Mohren wohnen, find die meiften Menfchen noch fo roh und ungefittet, als das liebe Bieh. Ihre Anführer oder Könige, die felbst nicht viel klüger find, geben benn auch mit ihnen um, als wenn fie wirkliches Bieh hatten. Wenn nun bie Europäer dabin tommen, fo bietet man ihnen gange Serben folder fdmargen Menfchen gum Berkauf an, recht fo, wie man bier die Ochsen ju Martte bringt. Biele Bater führen wol gar ihre eigenen Rinder herbei, um fie für eine Kleinigkeit loszuwerden; und da faufen benn bie Europäer alle Jahre eine Menge berfelben, und führen fie nach Amerika, wo fie die hartefte Arbeit verrichten muffen, und dabei recht jammerlich gehalten werden. Gin folder Stlave (fo nennt man einen Menfchen, ber feine Freiheit verloren hat) ift bann recht fchlimm baran, und mochte oft lieber fterben, als ein fo jammerliches Leben

führen. Gottlieb. Das ist doch aber gar nicht recht, daß man so mit Menschen umgeht!

Bater. Freilich ift es nnrecht; anch fieht zu hoffen, daß diefer abicheuliche Stlavenhandel mit der Beit gang werde abgeschafft werden. —

Ferner fand Robinson eine Nechnung, ans der er ungefähr so viel abnehmen konnte, daß auf dem Schiffe hundert solcher Sklaven gewesen sein mußten, die man nach Barbadord hatte bringen wollen. Er machte von allem Diesen seinem Freitag eine Beschreibung, und seste hinzu: Wer weiß, ob nicht diese Unglücklichen dem Sturme, der das Schiff auf die Felsen trieb, vielleicht ihre Eriöfung zu verdauken haben? — ob sie nicht durch Sülse der Böte sich gerettet, und irgend eine Insel erreicht haben, auf der ihre Tiranzen ihnen nun nicht mehr besehsen dursen, und wo sie, nach ihrer Art, ein recht glückliches und zusriedenes Leben sühren können.

Freitag fand dies gar nicht unwahrscheinlich.

28ohl denn, lieber Freitag! sette Robinson hingn, indem sein Gesicht zu glüben aufing, hättest du also nun noch wol das Herz, deine neuliche Frage zu wiederholen?

Freitag. Welche?

Robinfon. Die: was der Sturm, der uns unfern Rahn entführte, wol für Rugen fonne gehabt haben?

Freitag war beschämt, und schlug renevoll die Ausgen nieder.

D, Freitag! rief hierauf Robinson mit frommen Eifer aus, erfeine die Hand des allmächtigen und allweissen Gottes, die hier abermahls so sichtbar im Spiele gewesen ist! Siehe, wie viel der Sturm uns wiedergeben mußte für das Benige, was er uns zu nehmen Befehl hatte! Sieh ihn au, diesen ganzen Borrath von Hülfsmitteln zu einem bequemen und glücklichen Leben — würden wir ihn haben, wenn der Sturm nicht gekommen wäre? Zwar ist es traurig, sein Glück dem Uns

glücke anderer Menschen verdanken in muffen; aber wie? wenn nun auch die Meisten von Deuen, die auf dem gestrandeten Schiffe waren, jest viel glücklicher lebten, als vormahls? Und daß dies wirklich der Fall sei, ist doch gar nicht unwahrscheinlich! Bas dünkt dir nun von der göttlichen Weltregierung?

Daß sie unbeschreibtich weise und gut ift, und baß ich ein Narr war! erwiederte Treitag, indem er die Sande saltete und zum himmel bliefte, um Gott die Sunde abzubitten, die er aus Unverstand durch sein Murren

begangen hatte.

Robinson verwahrte alle die durchgesuchten Papiere eben so sorgfättig, als das Gold und die Selsteine, um, falls er jemahls wieder nach Europa kommen sollte, durch Sulfe derselben zu erfahren, an Wen er diese geretteten Schape zurückgeben muffe.

Noch sechs Tage hinter einander suhren sie fort, bes Tages zwei bis dreimahl nach dem Wracke zu schiffen, und Alles, was sie bewegen konnten, and Land zu bringen. Tausend Kleinigkeiten waren ihnen wichtig, und wurden als solche von ihnen mitgenommen, die und kann des Aussehens werth scheinen würden, weil wir den Mangel derselben noch nie empfunden haben. Ein Theil der Schiffsladung bestand in Elephantenzähnen; die ließen sie liegen, weil sie keinen Gebrauch davon machen konnten. Ein Gleiches thaten sie mit einigen Tonnen voll Kasseebohnen, welche Nobinson ebenfalls verschmähete, weil er nicht gesonnen war, sich jemahls wieder zu überstützigen und schädlichen Leckerien zu verwöhnen. Dassir aber suchten sie so viele Bretter loszubrechen und mitzuenehmen, als sie nur konnten, weil ihnen diese einen größern Ausen, als sie nur konnten, weil ihnen diese einen größern Rusen, als sie nur konnten, weil ihnen diese einen größern Rusen, als sie nur konnten, weil ihnen diese einen größern Rusen, als sie nur konnten, weil ihnen diese einen größern Rusen, als sie nur konnten, weil ihnen diese einen größern Rusen, als sie nur konnten, weil ihnen diese einen größern Rusen. Sogar die noch übrigen Kanonen brach-

ten fie and Land, fo wie alles Effenwerk, welches fie nur finden, ober bom Schiffe losmachen konnten.

Nachdem fie nun ichon adhtzehnmahl hin und ber gefahren, und mit ihrer Ladung immer glücklich an Ort und Stelle gekommen waren, bemerkten fie, da fie fich wieder an Bord des Bracks befanden, daß ein Ungewitter beramabe. Sie eilten daber, fo febr fie konnten. bas Aufladen zu beschleunigen, und fuhren in der Soffnung ab, daß fie noch vor dem Ausbruche des Gemitters ben Strand erreichen murben. Aber ihre Bemubung war umfonft. Noch ehe fie die Salfte der Fahrt gurude gelegt hatten, erhob fich ein fo gewaltiger Sturm, mit Donner, Blis und Regen begleitet, daß die Wellen über das Flößholz wegrollten, und die darauf befindlichen Sas den in den Abarund warfen. Sie felbit flammerten fich eine Beit lang fo fest an, daß die schaumenden Bogen fie nicht weasvülen konnten, ungeachtet fie ihnen von Beit au Beit fast einer Elle boch über ben Ropfen binweggingen.

Alber endlich konnte das schwache Gebäude der Flöße der Buth der Wellen nicht länger widerstehen. Die Bande, wodurch die Balken zusammengehalten wurden, löseten sich auf, die gange Flöße siel auseinander.

Lotte. O weh, der arme Robinson!

Ulle. D stille! stille!

Bater. Freitag versuchte, sich durch Schwimmen zu retten, Robinson hingegen ergriff einen Balfen, mit dem er bald in den Abgrund hinabgeworsen, bald wieder hoch emporgehoben wurde. Er war dabei öfter unter, als über dem Wasser, war ganz betäubt, und konnte weber hören noch sehen. Jeht verließen ihn seine Kräfte, und mit ihnen seine Besonnenheit. Er that noch einen lauten

Schrei, und verschwand in einer ungeheuern Belle, bie ibn von bem Balfen binmegaespult hatte.

Bum Glück war sein treuer Freitag ihm immer zur Seite geblieben, ungeachtet er, wenn er gewollt hätte, sich weit geschwinder hätte retten können. Da dieser nun seinen Hugen ertrinken sah, besann er sich keinen Augenblick, sondern tauchte unter, ergrissihn mit der linken Hand, und arbeitete sich mit der recheten wieder empor. Und nun verdoppelte er seine Bemüshungen mit so unerhörter Anstrengung, daß er in einigen Minuten, zusammt dem Leichname seines lieben Herrn, am Strande war

Alle (gang erichroden). Ach! - ach! bem Leichname? Bater. So nenne ich ihn, weil in der That kein Funkthen von Leben mehr in ihm ju fein schien.

Freitag trug den Erblaßten völlig ans Land; warf sich verzweiflungsvoll über ihn hin, rief ihm zu, rüttelte, rieb ihn am ganzen Leibe, und drückte zehnmahl die Lippen auf seinen Mund, um ihm Althem einzublasen. Endstich hatte er die unaussprechliche Freude, wieder einige Merkmahle des Lebens wahrzunehmen; er suhr in seinen Bemühungen sort, und Robinson sing an, sich seiner wieder bewußt zu werden.

Wo bin ich? fragte er mit schwacher, zitternder Stimme, indem er die Alugen wieder aufschlug. In meinen Armen, lieber Herr! antwortete Freitag, dem die heißen Thränen aus den Alugen stürzten. — Und nun gab es einen rührenden Alustritt, indem Robinson seinem Erretter dankte, und dieser nicht wußte, was er, vor Freuden über die Wiederkehr seines geliebten Herrn ins Leben, Alles vornehmen sollte. —

Und, Rinder, mit etwas Befferem fonnen wir die Ergah- lung diefes Tages wol nicht endigen; alfo genug für heute!

## Sechs und zwanzigster Abend.

Es fanden sich nun wieder verschiedene Abhaltungen, welche den Bater hinderten, in der Erzählung fortzusahren. Die junge Gesellschaft wurde unterdeß durch sechs
neue Mitglieder vergrößert. Diese hießen Hans, Matthias, Ferdinand, Konrad, Kristel und Karl.

Das war nun ein Wesen unter den Alten, wovon der Eine noch eher als der Andere den neuen Freunden wieder erzählen wollte, was sie von Robinson schon geshört hatten! Da wußte der Eine Dies, der Andere Das von ihm; da hatte der Eine Dies, der Andere Das noch ausgelassen, weßwegen ihm ein Dritter in die Rede siel, um die Lücke der Erzählung auszusüllen! Da also Alle zugleich redeten, so entstand zusetzt ein so verwirrtes Gesschrei, daß man sein eigenes Wort nicht hören konnte. Da sah sich denn endlich der Bater genöthiget, um dem Wirrwar ein Ende zu machen, die Erzählung von vorn wieder anzusangen, und sie die dahin sortzusühren, wo er zusetzt stehen geblieben war. Dann suhr er, zum allegemeinen Frohlocken, solgendermaßen sort:

Run, Kinder, unser Robinson hat sich noch einmahl wieder erholt. Der Schlaf, dessen er die Nacht über unter seinem Zelte, auf wirklichen Betten genoß, hatte ihn so erquickt, daß er mit Unbruch des Morgens schon wieder dastand in seiner ganzen ungeschwächten Kraft, und Gott sür die Erhaltung seiner Gesundheit und seines Lebens dankte. Der Sturm hatte die ganze Nacht hindurch gewütet. Er erwartete daher mit änastlicher

Rengierde den Tag, um gu feben, mas aus bem Brade mochte geworben fein.

Jest stieg die Sonne empor, und da erblickte er, zu seinem Leidwesen, daß das Wrack gänzlich verschwunden war. Sinzelne Bretter und Balken, die an den Strand getrieben waren, bewiesen, daß der Sturm es völlig zertrümmert hatte. Es that ihm bei diesem Anblicke wohl, sich bewußt zu sein, daß er keinen Fleiß gespart habe, von dem Schiffsgute so viel zu retten, als ihm nur immer möglich gewesen war; und wohl dem Menschen, dessen ganzes Betragen so weistlich eingerichtet ist, daß er bei jedem unangenehmen Vorfalle, wie jest Robinson, zu sich seinen kann: ich bin nicht Schuld daran! D, dieses Bewußtsein kann Vieles versüßen, was für unser Herz sonst unausstehlich bitter sein würde!

Robinson und Freitag zogen sorgfältig jedes am Strande liegende Ueberbleibsel des Schiffes aufs Land, weil sie toranssahen, daß jedes Brett, jede Latte ihnen nüglich werden könne. Dann wurde ein ordentlicher Plan zu ihrer nächsten Beschäftigung gemacht.

Die Sachen mußten nämlich nach der Burg gebracht werden; aber sich beim Förtbringen derselben jedes Mahl so weit zu entsernen, schien ihnen mit Recht gefährlich zu sein. Robinson machte also die Anordnung, daß sie wechselseitig sorttarren und Bache halten wollten, Einer des Bormittages, der Andere des Nachmittages. Er Ind die Kanonen, und pflanzte sie an den Strand, die Mündung gegen das Meer gerichtet. Dann wurde ein Feuer angemacht, welches der Bachthabende beständig unterhalten sollte, und neben den Kanonen lag eine brenenende Lunte in Bereitschaft, um sie, wenn es sein müßte, abseuern zu können.

Robinfon machte den Unfang gur Fortbringung der

Sachen. Um die bessern Kleidungsstücke zu schonen, hatte auch er einen Schifferanzug angelegt, und, statt seiner ehemaligen Wassen, trug er jest einen Hirschsfanger und zwei gesadene Pistolen im Gürtel. Er sud zuerst einige Fäßchen mit Schießpulver, nehst andern Sachen auf, für welche die Nässe am meisten zu sürchten war; und darauf ging die Reise fort.

Der Pudel, der ihm nie von der Seite kam, begleistete ihn, als ein nicht ganz unnüger Reisegefährte. Rosbinson hatte ihm einen Strick um den Leib gebunden, und diesen vorn am Karren besesstiget, damit er durch Biehen ihm helsen möge. Beil nun die Pudel sehr gestehrige Geschöpfe sind, so sand sich auch dieser bald in seinen nenen Beruf, und verrichtete ihn in kurzer Beit so gut, als wenn er ein geübter Karrengaul gewesen wäre. Unch trug er obenein noch ein Bündel mit den Zähnen, welches man ihm, zu thun, schon vorher gesehrt hatte.

Beim Burückfehren nahm Robinfon alle feine zahmen, zum Lasttragen schon gebrauchten, Lama's mit, um sich ihrer gleichfalls zum Fortschaffen der Sachen zu bedienen. Da ihrer sieben waren, und jedes derfelben eine anderthalb Bentner schwere Last zu tragen vermochte, so könnt ihr benken, wie viel der ganze Bug auf einmahl fortzubringen im Stande war.

Da aber so viele Sachen in Robinsons Sohle und Keller keinen Raum hatten, so wurde in der Geschwindigkeit noch ein zweites großes Zelt gemacht, welches man auf dem Hofplage der Burg aufschlug, um bis auf weiter zum Behälter zu dienen. In acht Tagen war Alles sortgeschafft, bis auf einen Hausen Bretter, die sie zwischen ein dickes Gebüsch getragen hatten, um sie vor der Hand daselbst zu lassen.

Lotte. Du haft uns ja nichts wieder von ber Biege ergablt, Bater?

Bater. Die hatte ich beinahe vergessen! Nun, die Biege nahmen sie, wie es sich wol von selbst versteht, auch mit, und thaten sie in die Bergännung zu den Lama's, mit welchen sie sich recht gut vertrug. Und nun gab es für Robinson und Freitag der an-

Und nun gab es für Robinson und Freitag ber angenehmen Arbeiten so viele, daß sie kaum wußten, was sie zuerst angreisen sollten. Doch machte Robinson, der jest in allen seinen Berrichtungen Ordnung und regelmäßige Eintheilung der Geschäfte liebte, bald einen Unterschied zwischen den mehr oder minder nöthigen Arbeiten, und schritt zuerst zu jenen. Eine der nöthigesten unter allen war die Erbaunng eines Schuppens, oder einer keinen Schenne, um diesenigen Sachen, welche in der Höhle nicht Raum hatten, bequemer und sicherezu verwahren, als unter dem Zelte geschehen komte. Da kam es nun daranf an, sich in der Kunst der Zimmerlente zu üben, die freisich Keiner von ihnen gelernt hatte.

Aber was konnte dem Fleiße unsers sinnreichen Robinson jest zu schwer fallen, da er sich im Besitse aller der Werkzeuge sah, die er nöthig hatte? Die mühsetigsten und ungewohntesten Arbeiten waren ihm jest ein Spiel, nachdem er mit so vielen andern, ohne Werkzeuge, und ohne Gehülsen zu haben, glücklich zu Stande gekommen war. Das Fällen und Behanen der Bäume, das Zusammenfügen und Aufrichten der Balken, das Ausmanern der Wände von Backsteinen, und die Anlegung eines doppelten Daches, des einen von Brettern, des andern von Kokosblättern — dies Alles ging mit bewundernswürdiger Geschwindigkeit von Statten.

Jest fand das Sauschen da, und glich den fleinen

Wohnungen unserer Landlente. Sehr weislich hatte Robinson auch die Fenster aus den Kajüten des Schiffs ausgehoben, und diese kamen ihm jest trefflich zu Statten, um den inwendigen Naum des Gebändes zu erhellen, ohne irgend ein Loch offen lassen zu dürsen. Das Glas war für Freitag ein vorzüglicher Gegenstand der Bewunderung, weil er nie dergleichen gesehen hatte, und nun ersuhr, was für eine große Bequemlichkeit es gewährt.

Nachbem nun Alles unter Dach und Fach gebracht war, ging Robinfon mit dem Gedanken um, fich einen bequemen Gingang gu feiner Burg gu verschaffen, ohne daß fle dadurch von ihrer Festigkeit Etwas verlieren follte. Das ficherfte Mittel bagu schien ihm die Unlegung eines ordentlichen Thors und einer Bugbrucke gu fein. Da er Alles, was dazu erfodert wurde - Ragel, Retten Thurangel, Despen, Schlöffer u. f. m. - in Ueberfluß hatte. fo fchritt er fogleich gur Ausführung diefes Borfages. Sie machten erft Alles, was nothig war, fertig, dann wurde ein Ginschnitt in den Ball und in die Baumwand, nach der Größe des fchon vollendeten Thors, gemacht, das Thor errichtet, und die Bugbrucke fo angelegt, daß fie, wenn fie aufgezogen war, das Thor bedectte. Dann wurden die Ranonen, und zwar geladen, auf den Ball gepflangt, fo, baß zwei die rechte, zwei die linke Seite und zwei die Borderfeite der Festung deikten. Und unn fonnten fie vor jedem Unfalle der Wilden völlig ruhig fein, und hatten zugleich die Bequemlichkeit eines ordents lichen Ginganges ju ihrer Wohnung.

Jest war die Zeit zur Ernte gekommen. Robinson bediente sich eines alten Schwertes, statt der Sichel, um den Mais damit abzumähen, und, zum Ausgraben der Kartosseln, einer ordentlichen Hacke, die sich unter den geborgenen Sachen befand. Wie ihnen nun das Allles durch Sulfe diefer Berkzeuge von der Sand ging! Es ware eine Luft gewesen, es anzusehen, eine noch gro-Bere, fich ihnen als Mitarbeiter zuzugefellen.

Matthias. Ich hatte wol mogen dabei fein, um

auch fo mitzuarbeiten.

Dietrich. D, befimegen brauchft bu nach feiner wuften Infel gu fahren! Es läßt fich hier eben fo gut arbeiten. Sollft unr feben, mas und Bater immer gu thun giebt, wenn wir Freiftunden haben! Balb muffen wir Sola mit ihm packen, bald flein gehanenes Solg in die Ruche fahren, bald im Garten graben, dann wieder Baffer jum Begießen tragen, oder Unfrant ausgaten v, da giebt es immer genug zu thun! Bater. Und warum führe ich denn wol euch zu

folden Urbeiten an?

Johannes. I, daß wir uns gewöhnen follen, niemable mußig zu fein, und weil bas gefund und fart macht! Rriftel. Sollen wir benn auch immer mitarbeiten,

Bater?

Bater. Freilich! Ich werde ench ja nicht weni: ger lieben, als ich die Undern liebe, und werbe euch alfo ja auch wol Alles thun laffen, was ich für eine nübliche Beschäftigung halte!

Rarl. D, das ift schon! Da wollen wir eben fo

fleifig fein, als Robinfon.

Bater. Bohl! Robinfon, wie wir wiffen, befand fich fehr gut babei; und fo werden wir Alle bie feligen Folgen einer arbeitfamen Lebensart gleichfalls immer mehr erfahren.

Die Ernte war jest vollendet, und unfere beiden Infelbewohner fingen an, den Dais, den fie gewonnen hatten, auszubornen. Sie gewannen vier Sache voll bavon, welches ungefähr feche Scheffel fein mochte. Auf einige Monate hatten ste Schiffszwieback vorräthig! ba aber biefer alsbann ein Ende nehmen mußte, so war Robinson entschlossen, bas Brotbacken selbst zu versuchen.

Eine kleine Handmühle hatte er von dem Schiffe mitsgenommen. Es fehlte also nur an einem feinen Siebe, um das Mehl zu sichten, und an einem Backofen, um das darans gesnetete Brot zu backen. Zu Beiden mußte Rath werden. Zum Siebe gebrauchte er ein dünnes Messeltuch, wodon unter den geborgenen Sachen sich ein ganzes Stück befand, und die Anlegung eines ordentlichen Backofens machte ihm den wenigsten Kummer. Auch mit dieser Arbeit wurde er fertig, noch ehe die gewöhnsliche Regenzeit eintrat.

Und nun machte er einen boppelten Bersuch mit Brotbacken, indem er einige Brote aus Rockennehl, andere aus Mehl von Mais knetete. Die ersten aber waren bei weiten die schmackhaftesten; und Robinsons Entschließung war daher gefaßt. Er setzte sich nämlich vor, statt des Türkischen Beizens, den größten Theil seiner Lecker mit Rocken zu besäen, um immer hinlänglichen Borrath zum Brotbacken zu haben. Dies schien ihm auch sür seine und Freitags Hände nicht zu viel Arbeit zu sein, weil sie auf dieser Insel zweimahl in jedem Jahre sein und ernten konnten.

Roch fehlte ihnen Etwas, welches sie unter dem Schiffsvorrathe nicht mit vorgesunden hatten, und welsches ihnen gleichwol sehr nüblich gewesen wäre, nämlich, ein paar ordentliche Spaten von Sisen. Zwar hatte Freitag dergleichen aus hartem Holze geschnitt; aber besser ist doch besser, und mit einem eisernen Spaten kann man natürlicher Weise mehr beschiefen, als mit eisnem hölzernen. Da nun Robinson sest entschlossen war, kunftig den Uckerbau, als die angenehmste und nüblichste

Arbeit unter allen, zu feiner beständigen Sauptbeschäftigung zu machen, so ging er mit dem Gedanken um, auch eine Schmiede anzulegen, um Spaten, und vielleicht noch andere ihm nöthige Werkzeuge, selbst zu versertigen.

Dieser Einfall war nicht so fühn, als er ench vielleicht vorkommen mag; benn Alles, was zu einer Schmiede gehört, fand sich unter seinem Borrathe. Es waren nämlich barunter ein kleiner Ambok, verschiedene Bangen, ein ziemlich großer Blasebalg, und so viel, theils altes, theils unverarbeitetes Eisen, daß er wahrscheinlicher Weise sür sein ganzes Leben genug davon hatte. Der Borsat wurde also auf der Stelle ausgeführt.

Durch Hülfe eines größern Daches von Brettern, welches sie über der Küche anbrachten, wurde diese so sehr daß sie zugleich zur Schmiede dienen, und nun auch bei Regenwetter darin gearbeitet werden konnte. Sie verwandten hierauf einen Theil der eingefallenen nassen Jahrszeit auf Schmiedearbeit; und auch diese gelang ihnen, nach einigen mißlungenen Versuchen, trefsich. Da die Spaten fertig waren, ging Robinson noch weiter, und versuchte, ob er nicht auch gar einen Pflug erfinden könne, der ihren Kräften angemessen sei! Er ersand ihn, und seine Kreude darüber war sehr aroß.

Dieser Pflug war von dem unsrigen freisich sehr verschieden; er bestand aus einem einzigen frummen Aste, an dessen einem, auf der Erde ruhenden, frummen Ende die Pflugschar besestigt war, wehst einer Handhabe, wos mit der Führer des Pfluges ihn nach seinem Willen sens fen fonnte; an das andere Ende hingegen hätten Ochsen oder Pferde gespannt werden können, wenn sie deren gehabt hätten. So aber war diese Stelle einem von ihnen selbst vorbehalten. Kurz, dieser Pflug hatte vollkommen die Gestalt von demjenigen, dessen die alten Gries

den fich gu bedienen pflegten, ba fie anfingen, fich auf ben Ackerban zu legen, und wovon ich euch hier eine Beichnung vorlegen kann.



Ferdinand. Das ift ja ein fonderbarer Pflug. Konrad. Waren denn feine Raber baran?

Bater. Nein, wie du siehst. So einfach und ungekünstelt, als dieser Pflug, sind ansangs alle andere Werkzeuge auch gewesen. Nach und nach nahmen die Menschen eine vortheilhaftere Einrichtung nach der andern wahr, änderten, verbesserten und beförderten so immer mehr und mehr den Nußen und die Bequemlichkeit eines jeden Dinges, dessen sie zu ihrer Arbeit bedurften.

Indes hatte Robinson alle Ursache, sich über diese seine Erfindung zu freuen, besonders da sie so ganz sein eigenes Werk war, weil er nie eine Beichnung davon gesehen hatte. Es sind, so viel man weiß, erst viele Jahrbunderte verstossen, bevor die Menschen darauf verstelen, ein so einsaches Werkzeug, als dieser Pflug ist, zu ersinden, und die Ersinder desselben wurden von ihren Nachtommen für so außerordentlich kluge Menschen gehalten, daß man ihrem Andenken sogar göttliche Ehre erwies. Weißt du noch, Iohannes, wen die Egipter für den Erssinder des Pfluges hielten?

Johannes. D ja! ben Dfiris, ben fie beswegen nachber als einen Gott anbeteten.

Bater. Die Fönizier schrieben diese nüpliche Erfindung einem gewissen Dagon zu, den fie begwegen auch für ein außerordentliches Wefen hielten, und ihn einen Sohn des himmels nannten.

Rifolas. Aber hatte Robinfon nicht die Sama's

jum Pflügen gebrauchen fonnen?

Bater. Anfangs zweiselte er, ob sie branchbar bazu sein würden, weil sie mehr zum Tragen, als zum Biehen gemacht zu sein schienen. Indes wollte er boch auch Dieses nicht unversucht lassen; und siehe! der Erfolg übertraf seine Hoffnung. Die Thiere lernten nach und nach sich darein schieden, und endlich ging das Geschäft so gut von Statten, als wenn Robinson und Freitag ausgesernte Landseute, und die Lama's Ochsen oder Esel gewesen wären.

Nun fehlte ihnen zur ordentlichen Bestellung des Ackers nur noch ein Berkzeng, deffen sie nicht füglich entbehren konnten, und welches sie gleichwol auf dem Schiffe nicht vorgefunden hatten.

Ferdinand. Ich weiß schon, was das für eins war.

Bater. Und welches meinst du denn?

Ferdinand. Gine Egge.

Bater. Getroffen! Ohne diese kann das Land nicht wohl bestellt werden, weil man durch Hüsse derselben die dicken Erdschollen erst zertrummern muß, damit der einzestreuete Same in ein lockeres Erdreich zu liegen komme und mit Erde bedeckt werde.

Robinson schmiedete erst so viele eiserne Binken, als er dazu nöthig zu haben glaubte. Dann kam er, nach einigen vergeblichen Bersuchen, auch mit dem hölzernen Bestelle zu Stande, worein diese Binken befestigt werden muffen. Endlich bohrte er in dieses Gestell so viele Lös

der, ale bie Egge Bahne haben follte, ichlug bie Binten

da hinein, und bie Egge war fertig.

Er faete nun, nach geendigter Regenzeit, zwei Scheffel Rocken, einen Scheffel Berfte und einen halben Schef. fel Erbfen aus, und hatte nach fünf Monaten die Frende, swolfmahl fo viel wieder einzuernten, nämlich vier und awangig Scheffel Rocten, gwolf Scheffel Gerfte und feche Scheffel Erbfen; welches weit mehr mar, als er und fein Freitag in einem halben Jahre verzehren fonnten. Alber, als ein kluger Sausvater, war er darauf bedacht, von Allem immer etwas übrig gu haben, weil Beiten bes Mismachses einfallen, oder feine Ernte je zuweilen durch Sagel oder andere Bufalle gernichtet werden founte. Er beschloß daher, ein ordentliches Getreidevorrathshaus angulegen, worin immer von einem halben Jahre jum andern ein zu ihrem Unterhalte hinlänglicher Borrath mare, auf ben Fall, daß einmahl eine Ernte verloren ainge.

In dieser Absicht rissen sie, bei anhaltender klarer Witterung, das Dach des Schuppens wieder ein, um noch ein zweites Stockwerk darauf zu seizen, welches zum Kornboden dienen sollte. Dies kostete nun freilich schon mehr Kunst und Mühe, als die Errichtung des ersten Stocks gekostet hatte: aber ihr anhaltender unverdrossener Fleiß überwand alle Schwierigkeiten, und das Werk wurde glücklich vollendet.

Die Ziege hatte unterdeß zwei Junge geworfen, so daß nun auch diese Art von Thieren auf der Insel sorts gepflanzt werden konnte. Der Pudel diente ihnen zum Nachtwächter; und Pol, der Papagei, war ihr Gesellsschafter bei Tische, oft auch bei der Arbeit. Die Lama's hingegen waren ihnen nun werther, als jemahls, weit sie ihnen nicht nur Milch, Käse und Butter gaben, son-

bern auch bas Feld beackern halfen. Bu Robinsons vollskommener Glückseitsteit fehite nun weiter nichts mehr, als — was meint ihr?

Gottlieb. Daß er nicht bei seinen Aeltern war! Bater. Und — daß ihrer nur zwei waren, wovon der eine über kurz oder lang sterben, und den Andern wieder als einen armen, von allen Menschen getrennten Einsiedler zurücklassen mußte. Doch Robinson hielt es sür Sünde, sein Leben dadurch zu verbittern, daß er sich vor Ungsücksfällen sürchtete, die erst in der Zukunst mögslich waren. Der Gott, dachte er, der bisher immer Rath geschafft hat, wird auch serner helsen können. Und so verstoß ihm jeht jeder seiner Tage in ungestörter Zusseiedenheit, weil er nunmehr Ruhe von innen und Ruhe von außen hatte. Und zu diesem Zustande verhelse Gott euch Allen!

Die Mutter fagte: Umen! und bie Gefellichaft ging aus einander.

## Sieben und zwanzigster Abend.

Bater. Nun, Kinder, diesmahl habe ich euch recht viel zu ergählen.

Alle. D herrlich! herrlich:

Bater. Wenn ich nur an Ginem Abende bamit fertig werden fann.

Ginige. D, wir wollen Bater auch gar nicht unterbrechen; da wird's gewiß geben! Bater. Nun, ich will es versuchen. Bereitet euch also immer zu einem neuen fürchterlichen Auftritte vor, von dem man noch nicht wissen kann, wie er ablaufen wird.

(Die Rinder brudten einander ihre Bermuthungen durch Geberdensprache aus.)

Wenn ich jest fortfahren wollte, ench alles Das zu erzählen, was Robinson und Freitag durch Hulfe ihrer Werkzenge täglich machten, so würde euch wol kein sonderlicher Gefallen damit geschehen?

Johannes. D ja; aber das läßt fich ja mol benten. Bater. Ich begnüge mich alfo, nur zu fagen, baß fie nach und nach fast alle Sandwerter - ben Bäcker, Schmied, Schneider, Schuster, Bimmermann, Tifchler, Rademacher, Topfer, Gartner, Uchermann, Jager, Ris fcher - und noch viele andere, fo glücklich nachahmten, baß fie hunderterlei Dinge machen fonnten, wogn wir andern Europäischen Faulenzer der Sulfe fo vieler Menfchen bedürfen. Ihre Rrafte muchfen in eben dem Grade. in welchem fie diefelben anftrengten; und auch ihr Bemuth ward, unter einer beständigen nüplichen Geschäftigfeit, je langer je heiterer, je langer je beffer. Gin Beweis, daß der liebe Gott und zu einer folchen Gefchaftigfeit wol recht eigentlich geschaffen haben muß, weil wir allemabl gefunder, beffer und glücklicher banad merben.

Mehr als ein halbes Jahr war nun unter folden angenehmen Berrichtungen dahingeflossen, ohne daß Freiztag es gewagt hatte, seinen Herrn an die Reise nach seiner Heimer heimer heimer hach volleendeter Arbeit, auf den Berg lief, von wannen er nach der Gegend seiner Geburtsinfel hinsehen konnte, und dann altemahl, wie ein Träumender, in tiesen Gedanken

dastand, und das Unglück beseufzte, von seinem Bater vielleicht auf immer getrennt zu sein. Robinson hinges gen wollte bis dahin mit Fleiß nicht davon reden, weit er den Bunsch seines Freundes doch nicht eher erfüllen konnte, als bis sie mit den nöthigen Einrichtungen, welche ihre neue Lebensart ersoderte, würden fertig geworden sein.

Jest war das Nöthigste gethan; und nun war Rosbinson der Erste, welcher in Borschlag brachte, daß sie wieder ein Schiff bauen wollten, um Freitags Bater abzuholen. Die Freude des guten Burschen über diese erstreuliche Nachricht war wieder eben so groß, als neuslich, und seine Dankbarkeit gegen Robinson äußerte sich auf die nämliche Beise. Die Arbeit wurde also gleich am andern Morgen angesangen, und ging jest, wie natürlich, zehnmahl geschwinder von Statten, als das erste Mahl, weil sie nunmehr mit ordentlichen Beisen arbeiteten.

Eines Morgens, ba Robinson mit hänslichen Berrichtungen beschäftigt war, schiedte er Freitag nach dem
Strande, um eine Schildkröte zu suchen, weil sie von
diesem angenehmen Gerichte schon in langer Beit nichts
genossen hatten. Dieser war nicht lange weg gewesen,
als er plößlich wieder zurückstog, und vom Laufen und
Schrecken so ganz außer Athem war, daß er nur mit
stammelnder Junge die Worte hervorbringen konnte: sie
sind da! da!

Robinson erschrak, und fragte eiligst, wer denn da fei? D Herr! D Herr! antwortete Freitag, eins, zwei, brei, sechs Rahne! — Er konnte in der Angst die Bahl sechs nicht gleich finden.

Robinfon kletterte geschwind ben Sügel hinauf, und erblickte, nicht ohne Graufen, die Bahrheit von Dem.

was Freitag gesagt hatte, — sechs Kahne voll Wisber, die eben im Begriff waren, zu landen. Er stieg hierauf hurtig wieder hinab, sprach dem zitternden Freitag Muth zu, und fragte ihn: ob er entschlossen sei, ihm treulich beizustehen, salls es zwischen ihnen und den Wilden zu einem Gesechte kommen sollte?

Mit Leib und Leben! antwortete diefer, der sich unterdeß schon wieder erholt hatte, und seine friegerische Tapserfeit zurückries. — Wohl denn! sagte Robinson, so wollen wir versuchen, ob wir die Unmenschen verhindern können, ihr abschenliches Vorhaben auszusühren. Meine Absicht will ich dir unterwegs sagen; jeht ist keine Zeit zum Reden, sondern zum Thun.

Herunter, die auf Rädern ruhete, und holte sechs scharfgeladene Flinten, vier Pistolen und zwei Säbel hervor. Jeder von ihnen steckte zwei Pistolen und einen Säbel in den Gurt, nahm drei Flinten auf die Schulter, und spannte sich vor die Kanone, nachdem sie mit Kugeln, Schrot und Pulver sich hinlänglich versorgt hatten. So ging der kriegerische Bug in stiller, furchtbarer Feierlichskeit zum Thore hinaus.

Nachdem sie über die Bugbrücke gegangen waren, machten sie Halt. Dann mußte Freitag wieder umkeheren, um die Bugbrücke aufzuziehen, das Thor zu versichließen, und durch Hülfe der Strickleiter, die noch ims mer an den Felsen herabhing, sich mit dem Heerstührer wieder zu vereinigen. Diese Vorsicht wandte Nobinson auf den Fall an, daß sein Unternehmen einen unglücklichen Ausgang hätte, damit die Feinde sich alsdann nicht der Burg bemächtigen möchten.

Und nun eröffnete Robinfon feinen wohl überdachten Plan. Dir wollen, fagte er, um ben Berg herum durch den Bald ziehen, wo er am dichtesten ist, damit die Feinde uns nicht zu Gesicht bekommen. Dann wollen wir uns ihnen in dem dichten Gebüsche, welches sich beinahe bis an den Strand erstreckt, so sehr nähern, als wir, ohne gesehen zu werden, nur immer können; und wenn wir dis dahin gekommen sind, wollen wir plöslich eine Kanonenkugel über ihre Köpfe hinschiehen. (Er hatte in dieser Absicht eine brennende Lunte mitgenommen.) Vermuthlich werden die Barbaren dadurch so erschreckt werden, daß sie ihre Beute im Stiche lassen, und sogleich in ihren Böten die Flucht ergreisen.

Freitag fand dies fehr mahrscheinlich.

Dann, suhr Robinson fort, werden wir die Frende haben, die Unglücklichen, die sie braten wollen, gerettet zu sehen, ohne daß ein einziger Tropsen Menschenbluts dabei vergossen worden ist. Sollte aber, wider Vermnten, unsere Hoffnung sehlschlagen, sollten die Kannibaten auf ihre Menge tropen, und sich nicht zur Flucht verstehen wollen: dann, lieber Freitag, müssen wir zeigen, daß wir Männer sind, und der Gefahr, der wir und in der besten Absicht ausgesetzt haben, muthig entzgegen gehen. Der, welcher Alles sieht, weiß, warum wir unser Leben wagen, und wird es und gewiß erhalten, wenn es und nüplich ist. Sein Wille geschehe!

Er reichte hierauf seinem Mitstreiter bie Sand, und Beide gesobten fich einen gegenseitigen treuen Beiftand bis auf ben letten Blutstropfen.

Mittlerweile waren sie mit leisen Schritten beinahe bis ans Ende bes Gebufches gefommen, und machten halt. Hier flüsterte Robinson seinem Gefährten ins Ohr, er solle so vorsichtig, als möglich, sich hinter einen großen Baum schleichen, den er ihm zeigte, und ihm Bescheid bringen, ob man von da aus den Feind überse-

hen könne. Freitag kam mit der Nachricht zurück, daß man sie allba vollkommen gut beobachten könne; sie säs gen alle ums Fener herum, und nagten an den gebratenen Gebeinen des Einen der Gefangenen, der schon geschlachtet sei; ein Zweiter liege in einiger Entsernung gebunden auf der Erde, und den würden sie nun auch bald abschlachten; dieser aber scheine keiner von seinem Bolke, sondern ein weißer, bärtiger Mann zu sein.

Robinson glühete, besenders da er von dem weißen Mann hörte. Er hatte ein von dem Schiffe gerettetes Fernglas zu sich gesteckt; mit diesem schlich er selbst nach dem Baume, und fand, was Freitag ihm berichtet hatte. Bierzig bis funszig Kannibalen saßen um das Fener herum, und den noch übrigen Gesangenen erkannte er ganz deutlich für einen Europäer.

Nun hatte er Mühe, sich zu halten. Sein Blut fing an zu kochen, fein herz pochte laut, und wenn er seiner Begierde hätte folgen wollen, so wäre er unverzönglich hervorgesprungen, um ein Blutbad unter ihnen anzurichten. Aber die Bernunft galt ihm mehr, als blinde Leidenschaft; von ihr also ließ er sich leiten, und hielt feinen Unwillen im Zaume.

Das Gebusch lief an einer andern Stelle etwas weister vor; dahin wandte er sich also, pflanzte die Kanone hinter den letten Busch, welcher eine kleine, von sern unbemerkbare Deffinung hatte, und richtete sie so, daß die Kugel hoch über den Köpfen der Wilden hinstigen mußte, um ihnen kein Leid zuzufügen. Dann stüsterte er seinem Gefährten ins Ohr: er solle Alles genan nachs machen, was er ihn selbst werde thun sehen.

Hierauf legte er zwei Flinten auf die Erde, und die dritte behielt er in der Hand; Freitag that, wie er.

Dann hielt er bie brennende Lunte auf bas Bandloch ber Kanone, und puff! — fuhr ber Schuß dahin. In dem Augenblicke, daß der Knall gehört wurde,

In dem Angenblicke, daß der Knall gehört wurde, flürzten die meisten Bilden von ihrem Rasensise zur Erde, als wenn sie mit Einem Mahle Alle wären erschossen worden. Robinson und Freitag standen voll Erswartung des Ausganges, und hielten sich, falls es sein müßte, bereit zum Kampse. Rach einer halben Minute waren die betäubten Bilden wieder auf den Füßen. Die Furchtsamsten unter ihnen rannten nach den Kähnen, die Derzhaftesten hingegen ergriffen die Waffen.

Bum Unglücke hatten sie von dem Kanonenschusse weder den Blis des Pulvers, noch die über sie hinfliegende Rugel wahrgenommen, sondern nur allein den Knalt gehört. Ihr Schrecken war daher auch nicht so groß, als man erwartet hatte; und da sie nun rund um sich herblickten, und nirgend etwas sahen, was sie von neuen hätte erschrecken können, so singen sie an, sich wieder zu erholen; die Flüchtlinge kehrten zurück; Alle erhoben ein sürchterliches Geheul, und begannen, indem sie unter den grimmigsten Geberden ihre Wassen schwenkten, den ihnen gewöhnlichen Kriegstanz.

Moch stand Robinson unentschlossen da, bis der Kriegstanz geendigt war. Als er aber zu seinem Erstaunen
sehen mußte, daß die wilde Gesellschaft sich wieder tagerte, und zwei von ihnen hingesandt wurden, um den
armen Europäer herbeizuholen, war es ihm unmöglich,
tänger unthätig zu bleiben. Er bliekte Freitag an, und
flüsterte ihm bloß die Worte zu: du zur Linken, ich
zur Nechten! Und nun in Gottes Ramen! Mit
biesen Worten brannte er seine Flinte los, und Freitag
that ein Gleiches.

Freitag hatte beffer, als Robinson felbst, gezielt: denn

auf ber linken Seite bes Feuers fturgten fünf, auf ber rechten nur brei nieber. Drei bavon maren mirtlich er-Schoffen, funf bingegen nur verwundet. Die Beffurgung. mit ber nun Alle, die noch unbeschädigt maren, auffprangen und bavon liefen, mar unbeschreiblich. Ginige rannten hierhin, Undere dorthin, und erhoben ein recht fürch: terliches Behenl. Robinfon wollte jest hervorfpringen, um fle mit dem Gabel in der Fauft völlig in die Flucht au ias gen, und feinen armen gebundenen gandemann gu befreien; aber gu feinem Erstaunen mußte er feben, baß ein Trupp ber Fliehenden fich wieder sammelte, und Unftalt gur Bertheidigung machte. Er ergriff alfo in größter Beschwindigkeit eine zweite Flinte, und Freitag that abermahle daffelbe. Bift du fertig? fragte Robinfon; und da er ein Ja! jur Untwort erhielt, drückte er mieder loe, und Freitag folgte feinem Beifpiele.

Diesmahl fielen nur zwei; einige Andere aber, bie verwundet waren, liefen mit Schreien und Heulen, als sinnlose Menschen, umher, zum Theil nur leicht, zum Theil aber sehr hart verlest. Bon den lesten stürzten bald darauf noch drei, wiewol nicht völlig todt, zur Erde.

Nun, Freitag, schrie Robinson, indem er die losgesschossene Flinte wegwarf, und die geladene dritte ergriff, hervor! Mit diesen Worten sprangen Beide aus dem Gedüsche auf den freien Plat, und Robinson slog zuerst nach dem armen Schlachtopser, um ihm seine Stlösung anzukündigen. Indem er bei ihm aukam, bemerkte er, daß einige der flüchtigen Wilden bei seinem Anblicke stutzen, sich von neuen sammelten, und zum Kampse rüsteten. Er winkte seinem Gefährten; dieser verstand ihm, lief etwas näher hinzu, gab Feuer, und Einer von ihnen stürzte.

Robinson schnitt unterdeß mit einem Messer die Stricke von Binsen sos, womit der Gefangene an Handen und Füßen gar jämmertich zusammengeschnürt war. Er fragte ihn auf Deutsch und Englisch: wer er sei? und der Gefangene antwortete auf Lateinisch: Christianus, ein Krist! Hispanus, ein Spanier! Mehr konnte er nicht hervorbringen, so schwach fühlte er sich. Robinsson hatte zum Glück, auf den Fall einer Verwundung, eine Flasche voll Wein zu sich gesteckt. Von diesem gab er dem Spanier zu trinken, und da derselbe sich plöplich dadurch gestärkt fühlte, so reichte ihm Robinson eine seiner Pistosen, nebst dem Säbel, damit er helsen möchte, dem Gesechte ein Ende zu machen. Freitag mußte unterdeß eisends die abgeschossenen Flinten herbei holen, um sie von neuen zu laden.

Der Spanier hatte kanm die Pistole und den Sabel in den Handen, als er, wie ein Löwe, auf seine Mörder lobrannte, und in einem Hui! zwei derselben erlegte. Freitag erhielt, um ihm beizustehen, die noch geladene sechste Flinte, und Robinson lud unterdeß die übrigen. Die beiden Streiter sanden Widerstand, und wurden bald von einander getrennt, indem es zwischen dem Spanier und einem Wisben zum Handgemenge kam, und Freitag, nachdem er die Flinte abgeschossen hatte, mit dem bloßen Degen in der Faust, einen ganzen Schwarm der Flüchtlinge vor sich hintrieb. Einige hieb er nieder, Undere sprangen ins Wasser, um nach ihren Kähnen zu schwimmen, und noch Andere stohen in das Gebüsch.

Der Spanier hatte unterdeß einen harten Stand. 3mar war er, troß seiner Mattigkeit, so tapfer auf den Wilden losgegangen, daß dieser schon zwei schwere Siebe von ihm in den Kopf bekommen hatte; aber nun wurde auch der Wilde wuthend, und drang mit seinem schwe-

ren fteinernen Schlachtschwerte fo heftig auf ihn ein, baß fein Beaner faum in Stande war, feinen Sieben ausaubengen. Endlich faßte ihn der Wilde, marf ihn gu Boden, wand ihm das Schwert aus den Sanden, und wollte ihm eben damit den Ropf vom Rumpfe hauen, als Robinfon glücklicher Weise die Gefahr bemerkte, und dem Rannibalen eine Rugel durch den Ropf jagte.

Der Spanier mar faum wieder aufgesprungen . als er eine ber wieder geladenen Flinten ergriff, um Denen nachzulaufen, welche in bas Bebufch flüchteten, und Freitag gefellte fich ihm gu. Da diefes nur Benige, und noch dazu größtentheils Bermundete maren, fo hielt Ros binfon es für beffer, auf bem Schlachtfelde guruckzublei. ben, als gleichfalls nachzulaufen, um die Bewegung ber noch übrigen Feinde, die nunmehr in ihren Rahnen ma-ren, gu beobachten. Es mahrte nicht lange, fo kehrten feine beiben Mitfreiter gurud, mit der Nachricht, baß im Gebufche Reiner mehr übrig fei.

Beibe wollten unverzüglich in einen ber guruckgelaffe. nen Rabne fpringen, um den Wenigen nachzueilen, Die mit vollen Segeln zu entfliehen fuchten; aber Robinfon hielt fie guruck, und fagte: Genng, meine Freunde! Bir haben des Menschenblute schon mehr vergoffen, ale wir vielleicht gesollt hatten. Mögen die Uebrigen leben, da fie uns au fchaden weder ben Borfat, noch bas Bermo. gen mehr haben.

Aber, fagte Freitag, fie werden vielleicht mit großes rer Mannichaft gurucktommen, wenn wir fie entflieben fasten!

Run, antwortete Robinson, indem er ihm freundlich auf die Schulter Mopfte, fo ift unfer Speer ja auch um die Salfte größer, als es biefen Morgen war; und zeigte babei auf ben Spanier. Jest konnen wir es immer mit

einer gangen Schar diefer Armfeligen aufnehmen, befonbers wenn wir ihren Anfall hinter Wall und Mauer erwarten wollen.

Lotte. Das war doch wieder recht schön von Nobinson, daß er die andern Wilden nicht auch todt machen wollte!

Bater. Allerbings war das gut gehandelt; denn grausam würde es gewesen sein, ohne dringende Noth ein einziges dieser armen Geschöpfe zu erwürgen, die gar keinen Begriff davon hatten, daß Das, was sie thaten, etwas Böses wäre, und die sogar in dem traurigen Irrsthume standen, daß es etwas Verdienstliches sei, recht viele Feinde geschlachtet und verzehrt zu haben.

Unser menschenfreundliche Held ging jest, mit Thräsnen des Mitseids im Auge, auf dem Schlachtselde umber, um zu sehen, ob nicht Einem oder dem Andern von Denen, die noch sebten, vielleicht gehossen werden könne? Aber die Meisten waren schon verschieden, und die Uebrisgen starben bald unter seinen Händen, indem er ihnen Wein in die Wunden goß, und sie auf alle Weise zu ermuntern suchte. Es waren der Todten überhaupt ein und zwanzig. Die siegende Partei betressend, so war kein Mann von ihr gefallen, nicht einmahl verwundet worden, nur daß der Spanier, da er zu Boden geworfen wurde, eine Beule davon getragen hatte.

Matthias. Wie mochte benn ber Spanier ben Bilben in die Sande gefallen fein?

Bater. Danach zu fragen hatte Robinson noch nicht Beit; also muffen wir gleichfalls unfere Reugierde bis morgen sich gedulden laffen.

Ulle. D, schon wieder aus?

## Acht und zwanzigster Abend.

Matthias. Na, Bater, wie war denn der Spanier unter die Wilden gekommen?

Bater. Nur noch ein wenig Gebuld, so wirst du es hören! Es hat sich unterdeß noch etwas Underes ereignet, das ich zuerst erzählen muß.

Johannes. Run, das foll mich wundern!

Bater. Robinson war nengierig, einen ber beiden zurückgelassen Rähne zu besichtigen; er trat also hinzu, und fand in einem dersetben, zu seiner großen Berwundezung, noch einen unglücklichen Menschen liegen, der, so wie der Spanier, an Händen und Füßen sest geknebelt war. Er schien mehr todt, als lebendig zu sein.

Robinson eilte, seine Banden zu lösen, und wollte ihm aushelsen. Allein er war weber im Stande zu stehen, noch zu reden, sondern winselte nur erbärmlich, weil er vermuthlich in der Meinung stand, daß man ihn jeht aur Schlachtbank führen wolle.

Da dieser kein Europäer, sondern ein Wilder war, so rief Robinson seinen Freitag herbei, der eben die todeten Körper zusammenschleppte, damit er in seiner Landessprache mit ihm reden möchte. Aber kann hatte Dieser ihn recht ins Auge gesaßt, so erfolgte ein Austritt, den Robinson und der Spanier nicht ohne Thränen auseerschaft. Er stog dem Gesangenen in die Arme, küßte, drückte ihn, schrie, lachte, hüpfte, tanzte, weinte, rang die Hände, zerschlug sich Gesicht und Brust, schrie wiederum, und

bezeigte sich durchaus als ein Bahnwipiger. Es dauerte eine gute Beile, ehe Robinson auf sein wiederholtes Fragen die Untwort von ihm herausbrachte: mein Bater!

Es ist unmöglich, alle Aeußerungen bes Entzückens und der kindlichen Liebe dieses guten Burschen zu besschreiben. Zwanzigmahl sprang er aus dem Kahne, und wieder in den Kahn. Bald sehte er sich nieder, machte seine Jacke auf, und septe seines Vaters Kopf an seine Brust, um ihn zu erwärmen; bald rieb er ihm die Arme und Knöchel, welche von dem sesten Binden steif geworden waren; bald siel er ihm wieder um den Hals, oder um den Leib, und bedeckte ihn mit liebevollen Küssen. Robinson hatte noch etwas Wein in der Flasche, womit er ihm die angelausenen Gliedmaßen seines Vaters zu waschen befahl, und ging, um ihn seiner Freude ganz zu überlassen, ein wenig auf die Seite.

Da er nach einer guten Beile zurückfam, fragte er ihn: ob er seinem Bater nicht ein Bischen Brot gegeben? — Der Schlingel hat Alles selber ausgegessen! antwortete Freitag, indem er auf sich selbst wies. Robinson reichte ihm darauf sein eigenes Frühstück, welches er noch in der Tasche hatte, und Freitag gab es seinem Bater. Kaum hatte er dies gethan, so sah man ihn eiligst aus dem Kahne springen, und mit der Geschwindigkeit des Sturmwindes davonsausen. Seh Robinson: wohin? aussprechen konnte, war er ihm schon aus dem Gesichte.

In kurzer Beit sah man ihn zurückkommen, jedoch viel langsamer, als er hingelaufen war. Da er näher kam, zeigte es sich, daß er in der einen hand einen irbenen Krug mit Waffer, in der andern etwas Brot und Käse trug. Jenes reichte er seinem Bater, dieses seinem

Herrn, um ihn für das abgetretene Frühstlick schadios zu halten. Das frische Wasser erquickte den Alten zussehends, weil er vor Durst beinahe ohnmächtig geworden war.

Jest wandte sich Robinson zu dem Spanier, der sich ganz kraftlos ins Gras gestreckt hatte. Er ließ ihn gleichfalls durch Freitag tränken, und bot ihm etwas Brot und Käse zur Erquickung an. Dieser blickte mit freundlicher Dankbarkeit zu ihm auf, versuchte aufzustehen, aber es war ihm unmöglich, so viele Schmerzen empfand er in den Knöcheln der Hände und Füße, die von dem starken Vinden sehr angeschwollen waren. Freistag mußte sich neben ihn seizen, um sie ihm gleichfalls mit etwas Wein sanst zu reiben, so wie er vorher seinem Bater gethan hatte.

Da war es nun sehr rührend anzusehen, wie dieser gute Sohn, während des ihm ausgetragenen Geschäftes, alse Augenblicke den Kopf nach seinem Bater drehte, um zu sehen, was er mache? Einmahl, da der Alte, um besser auszuruhen, sich ganz niedergelegt hatte, siog Freistag, ohne ein Bort zu sagen, so geschwind zu ihm hin, daß man kaum bemerken konnte, daß er den Boden derührte, kehrte aber augenblicklich zurück, sobald er gesehen hatte, daß sein Bater sich nur aus Müdigkeit ein wenig niedergelegt habe. Dann wollte Robinson versuchen, ob er mit Freitags Hüsse den Spanier nach dem Kahne sühren könne; aber Freitag, ein junger, starker Kerl, nahm den ganzen Spanier, als eine Kleinigkeit, auf den Rücken, und trug ihn allein dahin. Nachdem sie darauf die Kanone und die Flinten, nehst den erbenteten Wassen der Erschlagenen, in den andern Kahn gebracht hatten, sprang Freitag wieder in den ersten, und ruderte, ungeachtet ein starker Wind zu wehen angesans

gen hatte, so schnell bamit fort, daß Robinson nicht so geschwind am Strande lausen konnte, als jener schiffte. Dieser war daher noch nicht auf die Hälste des Weges gekommen, als er Freitag schon wieder bei sich vorbei zurückrennen sah, um auch den andern Kahn herbeizubloen; und ehe noch Robinson an dem Orte anlangen konnte, wo der erste Kahn mit den beiden Kranken lag, war Freitag mit dem andern auch schon da. So groß war die Geschwindigkeit, mit welcher dieser lausen und rudern konnte.

Jest waren sie der Burg gegenüber. Um das Fortsbringen der beiden Kranken zu erleichtern, lief Robinson hin, eine Tragbahre zu holen. Auf diese wurde Einer nach dem Andern gelegt und zur Burg getragen. D, was das sür eine herrliche Bente sür den sich nach Mensschen sehnenden Robinson war! Wie ihm das Herz vor Freuden im Leibe hüpste, bei dem Gedanken, daß er doch nun nicht mehr so leicht zu besorgen habe, einmahl wieder ein einsames Leben sühren zu müssen! Seine Freude darüber läßt sich mit Worten nicht beschreiben.

— Den beiden Geretteten schien der Schlaf nöthiger zu sein, als alles Andere. Indes nun Freitag für Jeden ein Lager bereitete, wärmte Robinson etwas Wein, um ihre angeschwollenen Knöchel damit zu waschen. Dann mußten sie sich zur Ruhe begeben.

Dann mußten sie sich zur Auhe begeben.
Und nun machten die beiben Wirthe Unstalt zu einer erquickenden Abendmahlzeit. Freitag wurde abgeschickt, ein junges Lama zu holen, und Robinson besorgte das Uebrige. Dieser konnte nicht umhin, zu lächeln, da ihm der Gedanke einstel, daß er einem ordentlichen Könige nunmehr immer ähnlicher werde. Die ganze Insel war sein Eigenthum; seine Unterthanen, die ihm alle ihr Lesben verdankten, hingen lediglich von seinem Willen ab,

und waren verbunden, wenn es fein mußte, Leib und Leben für ihn zu wagen. Um merkwürdigsten schien ihm dabei der Umstand zu sein, daß er gerade so viel Glaubensparteien, als Unterthanen, in seinem Reiche hatte. Freitag hatte diejenige kristliche Religion von ihm angenommen, welche die Freigläubigen oder sogenannten Protestanten bekennen. Ihr Größern wißt, was dieser Name bedeutet; ihr Kleinen aber mußt euch gedulden, bis ihr einst ein wenig verständiger geworden seid; dann sollt ihr es ersahren.) Freitag also war, wie gesagt, ein Freigläubiger, der Spanier ein katholischer Krist, Freitags Water sogar ein Heide.

Was mußt du nun wol dabei thun? dachte Robinsfon. Hättest du nicht etwa das Recht, sie alle mit Gewalt zu zwingen, sich zu demjenigen Glauben zu bestennen, den du für den besten hältst? Er sann darüber nach, weil es eine Sache war, an die er noch niemahls gedacht hatte.

Und was meint ihr nun, Kinder, was fein gefunder Menschenverstand ihm darauf geantwortet habe? Durfte er seine Unterthanen zwingen, seinen eigenen Glauber anzunehmen, oder nicht?

Ulle. D, bei Leibe nicht!

Bater. Warum denn nicht?

Johannes. Ja, weil das Keinen etwas angeht, was Giner glaubt, wenn er nur fo lebt, wie fich's gebührt.

Bater. Aber wenn nun Giner, der über einen Undern Macht hat, einsieht, daß dieser im Frethum lebt, sollte es ihm dann nicht ersaubt sein, ihn zu zwins gen, den Frethum sahren zu lassen?

Matthias. Ja, mas murde bas helfen? Dadurch,

daß Giner gezwungen wird, Etwas zu glauben, wird er ja nicht flüger und nicht beffer.

Nater. Richtig! Denn dadurch wird er nicht überzengt, daß er vorher im Irrthume gewesen sei. Und was kann ein Bekenntniß helsen, von dessen Wahrheit man nicht überzengt ist? — Und dann, woher weiß denn der Eine so ganz gewiß, daß der Andere, den er zu seinem Glauben zwingen will, im Irrthum sei? Könnte es nicht auch möglich sein, daß er, er selbst, sich darin

befände? Ferdinand. D ja!

Bater. Warum?

Sans. Weil alle Menfchen irren fonnen.

Bater. Und also Keiner sich einfallen laffen darf, feine Meinungen für untrügliche Wahrheit zu halten!

Gott also, liebe Kinder, Gott allein, als dem einzigen Untrüglichen, kommt es zu, Richter unsers Glaubens zu sein. Er allein weiß ganz genau, wie viel Wahrsheit oder Irrthum in unsern Meinungen ist; er allein weiß auch ganz genau, wie redlich, oder wie leichtsinnig wir bei der Erforschung der Wahrheit zu Werke gegangen sind; er allein weiß also auch nur, in wiesern wir an unserm Irrthume schuldig, oder unschuldig sind.

Unser Robinson stellte sich die Sache ungefähr eben so vor. Berwünscht, rief er daher aus, verwünscht sei der unvernünschte Sifer, Jemand mit Gewalt zu seinem Glauben bekehren zu wollen! Berwünscht die blinde But, seinen Bruder zu verfolgen und zu quälen, bloß weil er so unglücklich ist, zu irren, und so tugendhaft, nichts mit dem Munde bekennen zu wollen, wovon er in seinem Herzen noch nicht überzeugt ist! Auf meiner Insel wenigstens soll diese Unmenschlichkeit nie Statt sinden. Zwar will ich thun, was ich kann, um meine

neuen Mitburger zu belehren; aber follte ich nicht fo glücklich sein, sie von ihrem Irrthume und von der Wahrheit meines Glaubens zu überzeugen, so mögen sie glauben, was sie können, und nicht mir — ihrem irrenden Mitbruder — sondern ihrem Schöpfer einst Rechenschaft davon geben.

Es wurde also beschloffen, daß Allen ohne Ausnahme eine freie Religionsübung zugestanden werden solle, falls sie, nach erhaltenem Unterrichte, nicht selbst für gut bestinden sollten, einen und ebendenselben Glauben anzusnehmen.

Mittlerweile war Freitag gurückgekommen, und nun ging's frisch ans Kochen und ans Braten. Dieser Tag, sagte Robinson, muß uns ein doppelter Festtag sein, weil wir zwei unserer Brüder aus den Mauen menschlischer Tiger gerissen haben, and weil du, Freitag, deinen Bater wieder erhalten hast. Das Beste also, was wir haben, soll heute auf unserm Tische sein!

Freitag bedurfte nicht, jur Freude erst ermuntert zu werden. Noch nie war er so lustig gewesen, als heute. Er hörte gar nicht auf, zu singen, zu springen und zu lachen; doch verrichtete er babei Alles, was er zu thun hatte, auf das hurtigste und ordentlichste; und wenn man Das thut, so ist die Lustigkeit an ihrem rechten Orte.

Jest waren die beiden Gafte erwacht. Ungeachtet sie noch einige Schmerzen empfanden, fühlten sie sich doch so erquickt und gestärkt, daß sie mit Freitags und Robinsons Hüsse ausstehen und sich zu Tische seben konnten. Und nun bezeigte sich der alte Wisde bei Allem, was er hier sah, eben so verwunderungsvoll und erstaunt, als sein Sohn gewesen war, da er die Europäischen Sachen zum ersten Mahle erblickte.

Freitag mußte feinem herrn gum Dollmetfcher die-

nen, indem biefer fich mit feinem Bater und bem Spanier unterrebete.

Ferdinand. Berftand er denn Spanisch?

Bater. Rein; aber der Spanier, der schon ein hals bes Jahr unter den Wilden gelebt hatte, verstand Ets was von Freitags Landessprache, und konnte sich also gegen ihn einigermaßen verständlich machen. Der Haupteinhalt seiner Erzählung war solgender:

Unfer Schiff mar jum Stlavenhandel bestimmt. Bir tamen von der Ufrifanischen Rufte, wo wir gegen allerlei Europäifche Sachen Goldforner, Elfenbein und ich marge Menfden eingetaufcht hatten. Der lettern hatten wir hundert geladen, die nach Barbados geführt, und allda verkauft werden follten. Swanzig davon waren aber idon geftorben, weil man fie wie Baringe eingepact hatte. Gin anhaltender gewaltiger Sturm verfchlug und von unferm Laufe bis an die Rufte von Brafilien, und weil unfer Schiff babei leck geworden war, fo getrauten wir uns nicht, wieder auf die hohe Gee gu fahren, fondern ftenerten vielmehr lange der Rufte des feften Landes bin. Ploblich überfiel und ein neuer Sturm, der aus Beften blies. Diefer trieb uns mutend von dem feften Lande weg, und warf uns jur Rachtzeit, unweit einer Infel. auf Felfen. Bir thaten einige Rothschuffe, und waren entschlossen, auf bem Schiffe auszuhalten, so lange es möglich fein werbe. In biefer Absicht löseten wir bie Fesseln ber gefangenen Schwarzen, bamit sie helfen follten, das eindringende Baffer auszupumpen. Aber diefe fühlten fid) taum auf freien Gugen, ale fie fich ploplich ber Bote bemächtigten, um damit ihre Freiheit und ihr Leben au retten.

Was wollten wir nun thun? Sie zwingen konnten wir nicht; denn unfer waren nur funfzehn, ihrer hinge.

gen achtzig, und Viele unter ihnen hatten sich überdies unserer Wassen bemächtiget. Ohne Boot aber auf einem gestrandeten Schiffe zurückzubleiben, war sichtbare Todesgesahr. Wir legten und also auss Bitten, und suchten Diejenigen, welche kurz vorher unsere Sklaven gewesen waren, durch unser Flehen zu bewegen, entweder zu bleiben, oder und wenigstens mitzunehmen. Und hier kann ich nicht umbin, die Großmuth und Menschlichkeit dieser armen Sklaven zu rühmen. Ungeachtet unser Bersahren gegen sie so hart gewesen war, ließen sie sich doch von Mitseid rühren, und erlaubten uns, zu ihnen hinabzusteigen, unter der Bedingung, daß wir keine Wassen mitnehmen sollten. Wir gingen die Bedingung ein, und prangen in die Böte, die nun so sehr belastet waren, daß wir in jedem Angenblicke unsern Untergang erwarsteten.

Bir bemühten uns inden, die nahe gelegene Insel zu erreichen; aber plöglich brehete sich der Bind, und trieb uns, alles Ruderns ungeachtet, wieder der offenen See zu. Unser Tod schien nun nicht mehr zweiselhaft zu sein. Allein zu unserm eigenen Erstaunen hielten sich die schwerbeladenen Böte, von hochaufschwellenden Wogen geschankelt, noch immer glücklich über dem Wasser, die wir endlich ganz unerwartet, und ohne einen einzigen Mann versoren zu haben, an eine uns völlig unbekannte Insel geworfen wurden, deren armselige Bewohner uns ungemein liebreich aufnahmen.

Bei diesen haben wir nun bis jeht gelebt, Jeder, so gut er konnte; aber freilich dürftig genug, weil die armen Wilden selbst nichts hatten, als die Fische, die sie singen, und einige wenige Früchte, welche die Insel trägt. Dennoch theilten sie mit uns, was sie hatten, und gaben uns Anweisung, wie wir selbst sischen könnten. Um besten befanden sich unsere Schwarzen dabei, weil sie keine andere Lebensart gewohnt, und nun noch dazu in Freiheit waren.

Bor einigen Tagen wurde die Insel von einem benachbarten Bolke kriegerisch angefalten. Alles griff zu den Waffen, und da hielten wir es für Pflicht, unsern guten Gastwenden beizustehen. Ich socht an der Seite dieses ehrlichen Alten, der wie ein Löwe, dem man seine Jungen gerandt hat, in den Feind eindrang, wo er am dichtesten stand. Ich sah ihn umringt, wollte ihm beispringen, und hatte das Unglück, mit ihm zugleich ergriffen zu werden.

Bwei Tage und zwei Nachte haben wir in biefer traurigen Gefangenschaft, an Sanden und Füßen geknebelt, zugebracht, und weder gegessen noch getrunken. Denn Alles, was man uns vorwarf, waren faule Fische, welche die See ausgespien hatte.

Diesen Morgen, mit Anbruch des Tages, wurden wir in die Kähne geschleppt, um den Unmenschen, ihrer Gewohnheit nach, an einem andern Orte zur Speise zu dienen. Und da sührte die göttliche Vorsehung euch, ihr edlen Männer, zu unserer Rettung herbei, um uns eine Wohlthat zu erweisen, die wir euch nie werden vergelten können.

Her schwieg ber Spanier, und Thranen ber Dankbarkeit rollten ihm die Wangen hinab. Robinson war entzückt, seine neuliche Vermuthung so ganz bestätigt zu sehen, und Freitag bewunderte mit ihm die Weisheit und Gute der göttlichen Vorsehung.

Auf die Frage: wem das Schiff eigentlich gehört habe? antwortete der Spanier, daß es von zwei Kaufleuten in Kadix sei bestrachtet worden, aber nur der Eine von ihnen habe den Austrag gegeben, an der Afrikanischwarze einzuhandeln; der Andere hingegen, dem dieser handel ein Gränel gewesen sei, habe für seine Waaren nichts als Goldkörner verlangt. Hierauf nahm Nobinson den Spanier bei der Hand, sührte ihn in sein Vorrathshaus und in seine Höhle, und

Hierauf nahm Robinson den Spanier bei der Hand, führte ihn in sein Vorrathshaus und in seine Höhle, und zeigte ihm, zu seinem Erstaunen, daß das Wichtigste von dem gestrandeten Schiffe hier beisammen war. Freitag mußte ihm die Geschichte davon erzählen, und der Spanier konnte vor lauter Verwunderung kann ein Wort sprechen.

Rechnung dem die Stelsteine gewesen wären? und wem die Offizierkleider gehört hätten, die er auf dem Schiffe vorgesunden habe? und erhielt zur Antwort: Beides sei der Nachlaß eines Englischen Offiziers gewesen, der sich lange in Oftindien aufgehalten gehabt habe, und auf seiner Rückreise nach England so krant geworden sei, daß man ihn, auf sein Verlangen, au der Afrikanischen Küste habe ans Land sesen müssen. Daselbst sei er gestorben. Das Spanische Schiff habe seinen Nachlaß nach Barbados mitnehmen sollen, um von da nach England gebracht zu werden.

Robinson zeigte ihm darauf alle vom Schiffe geretteten Schriften vor, worin der Spanier sowol den Namen des Kansmanns, dem die Goldkörner gehörten, als auch den Namen der Offizierwitwe sand, der die Edelsteine und die Kleidungsstücke ihres verstorbenen Mannes hatten geschickt werden sollen. Und von diesem Angensblicke an verwahrte Robinson die Goldkörner, die Edelsteine und die Papiere als ein Heiligthum.

Unterdeß war der Albend angebrochen, und die überstandenen Mühfeligkeiten und Gefahren des Tages hatten Aller Kräfte fo fehr erschöpft, daß sie der wohlthätis gen Erquidung des Schlafs früher, als gewöhnlich, bes durften. Sie thaten alfo, mas wir auch thun wollen, sobald wir Gott für die ungeftörte Ruhe und Glückselige keit, die uns auch hente wieder zu Theil geworden ift, werden gedankt haben.

## Neun und zwanzigster Abend.

Vater. Um folgenden Morgen berief Robinson srühe zeitig sein ganzes Reich zusammen, um mit vereinigten Kräften ein Geschäft auszuführen, welches keinen Ausschub litt.

Rriftel. Run?

Bater. Die tobten Körper ber Erschlagenen lagen noch auf dem Schlachtselbe, und es war zu besorgen, daß durch die schädlichen Ausdünstungen derselben eine gefährliche Seuche entstehen könnte. Sie versahen sich also sämmtlich mit Beilen, und gingen nach dem furchtbaren Orte hin.

Ferdinand. Mit Beilen?

Bater. Ja! nicht um Gräber zu machen, denn bazit würden sie Schauseln und Spaten mitgenommen haben, sondern um Holz zu fällen, und einen Scheiter-hausen zu errichten, auf welchem sie die todten Leiber alle auf einmahl zu Afche zu brennen sich vorgenommen hatten.

Johannes. Co wie es die Romer mit ihren Todeten machten!

Bater. Auch andere Bölker des Alterthums. Nobinson wollte auf seiner Insel, wo es nicht an Holg fehlte, lieber diesen Gebrauch der Alten einführen, als sich der abschenlichen Gewohnheit seiner Landsleute nähern, die damahls noch so unverständig waren, die Leiber ihrer Berstorbenen mitten in den Städten, ja sogar in den Kirchen beizusepen, wo sie Seuchen und Tod für die Lebenden aushauchten.

Matthias. I, das thun fie ja noch.

Bater. Leider. Und das sei euch abermahls ein Beispiel, wie schwer es den Menschen fällt, bose Gewohnheiten wieder abzuschaffen. Deswegen eben rathe ich euch so oft, daß ihr euch ja bestreben möget, frühzeitig weise und gut zu werden. Denn hat man Thorzheiten und Laster erst einmahl augenommen, und sind sie unglücklicher Beise und erst zur Gewohnheit geworden, o, dann halt es schwer, sie jemahls wieder abzulegen, wenn man ihre Schädlichkeit auch noch so deutlich erkannt hat!

Jebermann weiß jeht, daß die Ausdunstungen der todten Körper für die Lebenden vergiftend sind: aber fährt man nicht dennoch fort, sie auf den Kirchhöfen in der Stadt zu begraben, oder gar in Kirchengewölbe zu sehen, wo sie nicht einmahl mit Erde bedeckt sind? Wielsleicht wird an manchem Orte noch ein ganzes Jahrhundert verstreichen, ehe es den Leuten einfällt, mit Ernst darauf zu denken, diesen abscheulichen Gebrauch endlich einmahl ganz abzuschaffen.

Gottlieb. - Ich wollte nur, daß ich etwas zu befehlen hätte, fo folls nicht lange mehr damit mahren!

Bater. Siehe da, lieber Sohn, eine ber vorzüglichsten Ursachen, bie bich und alle andere junge Leute

bewegen muffen, euch recht viele und große Berbienfte au erwerben, diefe nämlich : weil alsbann eure Mitburger viel Bertrauen auf euch fegen, und euch au Memtern berporgieben werben, die euch berechtigen, viele ichabliche Digbranche abanfchaffen, und viele nübliche Ginrichtungen einauführen. Guch Alle fcheint ber Simmel bagu bestimmt au haben, folde vielvermogende Menfchen au werden, Die ein Segen für Die gange Gefellschaft ihrer Mitburger fein fonnen; benn Elles, mas dazu gehört, hat feine gutige Borfebung ench verlieben. Gie hat euch laffen von guten, rechtschaffenen Heltern geboren werden, welche das Bertrauen und die Liebe ihrer Mitburger haben; fie hat euch gefunde Leiber und unverwahrlofete Gee: Ienfrafte gegeben, und lagt euch nun auch eine Ergies hung angedeihen, beren fich noch nicht viele Menfchen rühmen können. Alles alfo, was dazu gehört, ein trefflicher, vielvermogender Mann zu werden, bas hat der autige Simmel euch verliehen. Schande fur Den, ber nun nicht wollte!

Doch das beforge ich nicht von eich. Solltet ihr alfo, wie ich zu Gott hoffe, eure große Bestimmung erzeichen; solltet ihr wirklich solche Männer werden, welche Einfluß auf die Glückseligkeit von tausend andern Menschen haben: o, so gebraucht doch ja das Unsehen, welches man euch verwilligen wird, dazu, des Bösen immer weniger, des Guten immer mehr zu machen unter euren Brüdern, und Freude und Glückseligkeit rund um ench her zu verbreiten! Dann erinnert euch auch der heutigen Beranlassung zu dieser meiner väterlichen Erzmahnung, und beweget, wenn ihr könnt, eure Mitbürger, die Leichname ihrer Todten an solchen Orten zu

verscharren, wo ihre Ausbunftungen feine Best unter den Lebenden verursachen fönnen \*).

Rifolas. Benn ich nur wieder in die Stadt tomme, fo will ich's meinem Großvater und meinem Dheim fagen; die follen's wol machen.

Bater. Thue das, lieber Nifolas! -

Robinson und seine Gefährten waren jest mit dem Berbrennen der toden Körper fertig, und gingen wieder nach Hause. Freitag hatte unterdeß seinen Bater beslehrt, daß gesittete Leute kein Menschensteisch äßen, welches diesem ansangs auch gar nicht recht einsenchten wollte. Aber Freitag suhr fort, ihm alles Dasjenige wieder zu erzählen, was er selbst von seinem Herrn gesternt hatte, und brachte ihn dadurch in kurzer Zeit zu einem wahren Abschen gegen diese unmenschliche Geswohnheit. Diesem Alten gab Robinson, aus dem Grunde, weil er doch eher, als sein Sohn, gewesen wäre, den

<sup>\*)</sup> Der Bater hatte, wenige Wochen nach dem erften 216drucke diefes Buche, die Freude, eine unverhoffte Birfung diefer Stelle ju erfahren. Gin edler Rinderfreund. aus einer der erften Familien Samburgs, der an ber Musgehrung barnieder lag, ließ fich einige Tage vor feinem Tode biefes Werfchen vorlefen, und ba man bis an die gegenwärtige Stelle getommen mar, bat er fich von den Geinigen aus, daß fie feinen entfeelten Rorper, dem hier geaußerten Buniche gemäß, außerhalb ber Stadt mochten begraben laffen. Die Gache fand in den allgemeinen Mometheilen große Schwierigfeit; aber ber Bunfch bes Sterbenden galt den murdigen Bermandten mehr, als bas unvernünftige Urtheil des großen Saufens. Es gefchah. mas er verlangt hatte. Geitdem ift es nach und nach jur Gitte geworden, daß Jeder, der es vermag, eine Begrabnifftelle für fich und die Geinigen, außerhalb der Stadt, im Grunen angulegen fucht.

Namen Donnerstag, und so wollen wir ihn dem funftig auch nennen.

Jest berief Robinson Alle zu einer Rathsversammstung, in welcher Freitag wieder sein Dolmetscher sein mußte. Er selbst, als das Haupt der Gesellschaft, eröffnete die Sigung mit folgender Anrede:

Meine guten Freunde! Wir sehen und jest im Bessite aller berjenigen Dinge, die zu einem ruhigen und vergnügten Leben ersodert werden. Aber ich für meinen Theil werde dieses Segens doch nicht mit ruhigem Herzen genießen können, so lange es Menschen giebt, die ein größeres Recht, als ich, dazu hätten, und die gleichewol jest in Mangel und Elend leben. Eure-Landsleute, Europäischer Freund, die unter den Wilden noch zurückgebliebenen Spanier, meine ich. Ich wünsche daher, daß mir Jeder von ench seine Gedanken eröffne, wie wir es wol am klügsten anzusangen haben, um die Nothsteidenden mit und zu vereinigen.

Er schwieg, und Jeder ließ nun seine Meinung hören. Der Spanier erbot sich, in einem der erbeuteten Kähne allein hinzusahren, um sie abzuhoten. Sbendasselbe zu thun, war auch Donnerstag bereit. Freitag hingegen rieth, daß sein alter Bater zurückbleiben, und daß es ihm vielmehr vergönut sein möchte, den Spanier zu begleiten. Da nun hierüber ein großmüthiger Wettstreit entstand, indem der Sine noch sieber, als der Undere, sein Leben wagen wollte, so sah sich Robinson endstich genöthigt, einen entscheidenden Ausspruch zu thun, dem, wie es sich ziemte, die Uebrigen alle sich unterwarssen. Dieser siel dahin aus, daß Donnerstag und der Spanier abreisen, Freitag hingegen bei ihm zurückbleiben sollte.

Karl. Barum schiefte er aber nicht lieber Freitag bin, als ben armen Ulten?

Bater. Theils and Liebe zu Freitag, den er unsmöglich, ohne zu zittern, einer Gefahr aussetzen konnte, bei der er selbst nicht zugegen wäre, theils deswegen, weil der Alte noch beffer, als sein Sohn, mit dem Meere und der Schiffahrt bekannt zu sein schien. Der Spanier hingegen mußte um deswillen mit, weil seine Landseleute auf Nobinsons Ginladung sonst wol nicht zu kommen sich getraut hätten.

Es wurde also beschlossen, daß die genannten Beisden ihre Reise dahin nächstens antreten sollten. Borbher aber mußte dafür gesorgt werden, daß ein, wenigsstens zehnmahl größerer, Acker umgearbeitet und bestellt würde, weil die Bergrößerung der Gesellschaft auch eine Bergrößerung des täglichen Auswandes an Nahrungssmitteln zur Folge hatte.

Alle wurden daher auf einige Wochen Ackerleute, und da Jeder von ihnen mit der Arbeit es ehrlich meinte, so ging auch Alles sehr gut und sehr geschwind von Statten. Nach vierzehn Tagen war Alles gethan, und man machte nun Anstalt zu der beschlossenen Reise.

Ehe diese aber vor sich ging, gab der Spanier einen Beweis seiner Ehrlichkeit und seiner dankbaren Liebe gegen Robinson, welche zugleich von einer klugen Borssicht zeugte. Er sagte nämlich: seine Landsleute seien, so wie er, nur gemeine Bootsknechte gewesen, also Leute ohne alle Erziehung. Er kenne sie nicht genan genug, um für Aller gute Gemüthsart Bürge sein zu können. Sein Nath sei daher, daß Nobinson, als Herr der Inssel, erst gewisse Bedingungen aussehen möchte, unter welchen er sie ausnehmen wolle, und daß dann Keiner

mitgenommen wurde, als welcher biefe Bedingungen fich gefallen ließe.

Robinson freuete sich über die Treue seines neuen Freundes, und that, was derfelbe ihm gerathen hatte. Die Bedingungen, die er aussette, waren folgende:

Wer auf Robinsons Insel leben, und an den Bequemlichkeiten, die sie darbietet, Theil nehmen will, der

muß sich verpflichten :

- 1. dem Willen des rechtmäßigen Herrn derfelben in allen Stücken nachzukommen, und sich alle diejenigen Gesehe und Anordnungen gefallen zu laffen, die derfelbe zum Wohl der ganzen Niederlaffung für nöthig erachten wird;
- 2. ein arbeitsames, mäßiges und tugenbhaftes Leben zu führen; weil fein Fauler, fein Schlemmer, und überhaupt fein lasterhafter Mensch auf dieser Insel geduldet werden foll;
  - 3. sich alles Streitens und Jankens zu enthalten, und, im Fall einer Beleidigung, nie sein eigener Nichter sein zu wollen, sondern vielmehr seine Klage vor dem Herrn der Insel, oder vor Demjenigen anzubringen, dem dieser das Richteramt übertragen wird;
  - 4. alle diejenigen Arbeiten, die zum Wohle der ganzen Gesellschaft nöthig sein werden, ohne Murren zu übernehmen, und im Fall der Noth dem Herrn der Insel mit Leib und Leben beizustehen;
  - 5. mit Allen für Ginen Mann wider Denjenigen gu fleben, der sich erdreiften durfte, das Gine oder das Undere dieser billigen Gesetze gu überschreiten, um einen solchen entweder zum Gehorsam zurückzubringen, oder ihn auf immer von der Infel zu verbannen.

Jeder wird ermahnt, diese Buntte erft reifich gu überlegen, und seinen Namen, statt seiner eidlichen Beresicherung, nur dann erst zu unterschreiben, wenn er völlig entschlossen ift, ihnen in allen Stücken nachzuteben.

Robinson.

Der Spanier mußte diesen Aussaß erst in feine Lanbessprache überseben, und es wurde verabredet, daß er Feder und Dinte mitnehmen solle, um ihn von feinen Landsteuten vor ihrer Abreise unterschreiben zu laffen.

Und nun fuchten fie fich den beften unter ben beiden erbeuteten Rahnen aus, und machten Unftalt zur Abreife.

Konrad. Satten benn alle Spanier wol in einem einzigen Kahne Raum?

Bater. Nein! Aber sie gebrauchten biefes fleine Schiff auch nur zur hinreise. Burnd konnten sie in ben Boten bes gestrandeten Schiffes kommen, welche, wie der Spanier versicherte, noch in gutem Stande waren. Nachdem ein hinlanglicher Borrath von Lebensmit-

Nachdem ein hinlänglicher Vorrath von Lebensmitteln an Bord des Kahnes gebracht war, und sich ein günstiger Wind erhob, nahmen unsere Reisenden einen zärtlichen Abschied von Robinson und Freitag, und ginzen unter Segel. Freitag war ganz außer sich vor Vertübniß, da er sich von seinem tieben Vater trennen mußte. Schon am Abend vor der Abreise desselben hatte er stundenlang geweint, und vor Tranrigkeit gar nichts genießen können. Jest aber, da die Trennung vor sich ging, war er vollends untröstbar. Alle Augenblicke siel er seinem Vater von neuen um den Hals, und benebte sein Gesicht mit Thränen. Der Alte unste sich endlich mit Gewalt von ihm loswinden; aber da er schon im Schisse war, und der Kahn jest eben vom Lande stieß, sprang Freitag ihm nach. ins Meer, und schwamm an

die Seite des Rahns, um ihm noch einmahl ein Lebes wohl! zuzuschluchzen. Dann kehrte er wieder um nach dem Strande, seste sich daselbst auf einer Anhöhe nieder, und sah dem sorfeitenden Rahne unter vielen Seuszern und Thränen so lange nach, bis er ihn aus den Augen verlor.

Robinson, ber ihn zu zerstreuen wünschte, wandte ben größten Theil dieses Tages zur Jagd und zu Lustwanderungen durch die Gebirge an. Sie waren noch nicht weit gegangen, als der Pudel, der mit ihnen gelausen war, an dem Fuse eines mit Gebüsche bewachsenen Felsens stehen blieb, und unaushörlich zu bellen aufing. Man näherte sich dem Orte, und fand ein Loch in dem Felsen, welches aber nur eben so groß war, daß man hineinkrieschen, aber nicht hineingehen konnte.

Robinson, der nicht gern ununtersucht ließ, was seine Ausmerksamkeit einmahl auf sich gezogen hatte, befahl seinem Begleiter, einen Bersuch zu machen, ob er wol hineinkriechen könnte? und Freitag gehorchte. Aber kaum hatte er den Kopf hineingesteckt, als er mit einem entsseilichen Augstgeschrei wieder zurücksprang und, ohne sich an Robinsons Buruf zu kehren, wie ein Unstinniger dasvonließ. Endlich holte ihn Robinson wieder ein, und erkundigte sich mit einigem Besremden nach der Ursache seiner Flucht. Ach! ach! antwortete Freitag, der kaum reden konnte, saß und lausen, lieber Herr, so sehr wir können; da ist ein entsestiches Ding in dem Loche, mit großen glühenden Augen und mit einem Rachen, so groß, daß es und Beide auf einmahl sebendig verschlingen könnte.

Run, bas mußte ja ein ganger Rachen fein, ante wortete Robinson; aber bas Ding muß ich boch auch feben.

Ach! ach! schrie Freitag, und siel vor ihm auf die Knie, um Gottes Willen nicht! Es fraße dich gewiß auf, und dann hätte der arme Freitag keinen Serrn mehr! Robinson antwortete hierauf lächelnd: ob's ihn denn aufgesressen habe? und da er dies nun eben nicht behaupten wollte, so befahl er ihm, geschwind nach Sause zu lausen, um die Laterne zu holen. Er selbst ging wieder zurück nach dem Loche, um unterdeß mit geladener Klinte Schildwache davor zu siehen.

Flinte Sathte nach bein Zoche, am anteres mit geweiner Flinte Schildwache davor zu stehen.

Und was in aller Welt, dachte er, kann denn das wol sein, wovon dein Freitag so viel Fürchterliches gesehen haben will? Ein reißendes Thier? Ein Löwe, Tiger, Panther, oder so etwas? Ja, wenn das wäre, so würde ich tollkühn handeln, wenn ich hineinkröche. Aber gäbe es dergleichen auf dieser Insel, so würde ich's ja längst schon ersahren haben. Und dann — so würde ich's ja längst schon ersahren haben. Und dann — so würde ja auch Freitag nicht unverletzt zurückgekehrt sein. Nein, nein! Das ist es gewiß nicht; seine Furchtsamkeit hat ihm wieder einen Streich gespielt, und ihn Etwas sehen lassen, was nicht da war. Ich muß es also schon unterssuchen, um den guten Jungen von dieser kindischen Leidenschaft zu heilen.

Unterdeß kam Freitag mit der brennenden Laterne an, und versuchte noch einmahl mit Thränen in den Augen, seinen Herrn zu bewegen, daß er sich doch nicht in eine so schreckliche Gesahr stürzen möchte, in der er gewiß umkommen würde. Aber Robinson kannte keine Furcht, sobald er eine Sache vernünstig überlegt hatte, und ließ sich daher in seinem Borsahe nicht wankend maschen. Er bat vielmehr Freitag, gutes Muthes zu sein, nahm die brennende Laterne in die linke, eine scharsgelasdene Pistole in die rechte Hand, und ging dem Abenteuer beherzt entgegen.

Er hatte kanm ben Kopf hineingesteckt, als er, bei bem schwachen Laternenscheine, wirklich etwas entdeckte, das ihn selbst schwadern machte. Aber er wollte deswegen nicht gleich die Fluckt ergreisen, sondern streckte vielsmehr die Hand mit der Laterne aus, um das namenlose Unthier beutlicher wahrzunehmen. Und da sah er dem, daß es nichts mehr und nichts weniger, als ein alter Lamabock war, der eben vor Alter und Entkräftung sterben wollte. Nachdem er rund umhergesehen, und weiter nichts, als dieses gar nicht sürchterliche Thier gesehen hatte, kroch er völlig hinein, und rief Freitag zu, daß er ihm solgen solle.

Freitag zitterte wie ein Efpenblatt; gleichwol konnte er's nicht übers Herz bringen, feinen guten Herrn im Stiche zu laffen. Er faßte also mit edler Selbstverläugnung den Muth, ihm nachzukriechen, und fah nun zu feiner Berwunderung, wie fehr er sich in der Größe der Angen und des Rachens des Thiers geirrt hatte.

Siehst du, Freitag, rief ihm Robinson mit freundlicher Stimme entgegen, was die Furchtsamfeit uns Alles weismachen kann? Wo sind denn die großen glühenden Augen? Wo ift der ungeheure Rachen, den du vorher au sehen glaubtest?

Freitag. Es fam mir doch wirklich fo vor, als wenn ich sie fabe! Ich hatte barauf fchworen wollen.

Robinson. Davan zweifle ich nicht, daß es dir so vorkam; aber du hattest sehen sollen, daß die Furchtsamteit eine Lügnerinn ift, die uns Allertei vorgaufelt, was gar nicht da ift. — Sieh, Freitag, so find alle die alten Beibermährchen von Gespenstern, und ich weiß nicht, von was für andern Undingen mehr, entstanden! Die Urheber solcher abgeschmackten Historichen waren surchtsame alte Mütterchen, oder ihnen ähnliche Hafenfüße von

Männern, die, so wie du, sich einbitdeten, Etwas zu sehen, das nicht da war, und die dann nachher, gerade so wie du, bethenerten, daß sie wirklich so Etwas gesehen hätten. Werde ein Mann, Freitag; siehe künftig zweimahl zu, und verbanne aus deinem Gerzen alle weibische Furchtsamkeit!

Freitag gelobte, sein Mögliches zu thun. Der alte Lamabock war unterdeß verschieden, und Robinson bemühete sich, mit Freitags Husse, ihn aus der Höhle zu wersen, und ihn einzuscharren. Und nun besahen sie mit größerer Ausmerksamkeit den Ort, wo sie waren, und fanden, daß es eine geränmige und angenehme Höhle war, von der sie künftig einen sehr vortheilhaften Gebrauch würden machen können. Sie war wie ausgehauen, ungemein trocken und kühl, und die Wände, die von Kristall zu sein schienen, warsen das Licht der Laterne von allen Seiten so lebhaft zurück, als wenn es ein Spiegelzimmer gewesen wäre.

Robinfon beschloß sogleich, diese Söhle zu seinem Ergnickungeorte bei schwüter Somnenhipe, und zugleich zu einem Keller für solche Sachen zu machen, welche die gar zu große Wärme nicht ertragen können. Jum Glück war sie nicht über eine Viertelstunde von der Burg entsfernt. Freitag mußte also unverzüglich hinlausen, um Werkzeuge zu holen. Mit diesen singen sie denn sogleich an, den Eingang zu vergrößern, um nachher eine orsdentliche Thür davor zu machen. Und diese Arbeit gewährte ihnen, in der Abwesenheit der beiden Andern, eine sehr angenehme Beschäftigung.

## Dreißigster Abend.

Rifolas. Jest ift mir immer bange, wenn Bater ergablen will.

Bater. Bovor denn, lieber Nifolas?

Rifolas. Davor, daß die Gefchichte balb ans fein wird.

Gottlieb. Wenn ich an Vatere Stelle ware, ich wollte fie fo lang machen, o, fo lang! daß fie bis in Ewigfeit fortbauerte.

Bater. Kinder, alle unsere Freuden hier auf Erben muffen einmahl ein Eude nehmen; also auch diese. Ihr werdet daher wohl thun, wenn ihr euch in voraus darauf gesaßt macht. Un Robinsons Gesichtskreise zieht sich jedoch abermahls ein Ungewitter zusammen, vor dessen Ausgang ich euch nicht stehen kann. Seid also immer auf eurer Hut.

Schon acht Tage waren verstricken, und die Abgeschickten ließen sich noch immer nicht wieder sehen. Man fing an, darüber bekümmert zu werden. Freitag lief des Tages wol zwanzigmahl nach dem Berge, oder dem Strande, und sah sich die Angen müde, ohne etwas von ihnen entdecken zu können. Sines Morgens aber, da Robinson noch zu Hause beschäftigt war, kam er plöglich singend und springend zurückgerannt, und schrie seinem Serrn schon von weiten zu: sie kommen! sie kommen!

Robinfon, der über biefe angenehme Botfchaft nicht weniger erfrent war, ergriff fein Fernglas, und eilte ba-

mit den Hügel hinauf. Hier fah er wirklich, in einer noch ziemlich weiten Entfernung, ein ansehnliches Boot auf die Insel zusegeln; aber da er durch das Fernglas geschaut hatte, schüttelte er den Kopf, und sagte: Freiztag, Freitag, ich besorge, das ist nicht richtig! — Freiztag wurde blaß

Robinson sah noch einmahl hin, und wurde immer bestürzter. Endlich konnte er an Dem, was er zu sehen glaubte, gar nicht mehr zweiseln, und theilte daher sein eigenes Erstaunen dem erschrockenen Freitag mit. Freitag, sagte er, das sind nicht unsere Spanier mit deinem Bater; es ist eine Englische Schaluppe (ein großes Boot), und bewassuete Engländer sind es, die ich darin wahrnehme! Freitag zitterte an allen Gliedern. Komm, sagte Robinson, und erstieg eitigst eine andere Unhöhe, von welcher die nördliche Küste besser übersehen werden konnte.

Kaum waren fie daselbst angekommen, kaum hatten sie ihre Augen nach dem Meere hin gerichtet, als Beide, wie versteinert, sprachlos stehen blieben. Sie sahen nämlich, in einer Entsernung von einer halben Deutschen Meile — ein ansehnliches Schiff vor Anker liegen.

Berwunderung, Furcht und Freude hatten in Robinsons Seele wechselsweise die Oberhand: Freude über den Anblick eines Schiffes, welches vielleicht zu seiner Erlösung dawar; Berwunderung und Furcht hingegen, über die eigentliche Absicht der Ankunst desselben. Bom Sturme konnte es nicht hierher verschlagen sein; denn seit vielen Wochen hatte kein Sturm geweht. Der orbentliche Lauf des Schiffes konnte es auch nicht hierhergeführt haben; denn was hätte können einen Englisschen Schiffer bewegen, nach einer Gegend hinzusegeln, in der die Engländer keine Bestünngen, und also auch

feinen Berfehr hatten. Es entstand alfo bie Beforgniß, baß es Seeranber fein möchten. Frischen. Was find das für Leute?

Bater. Es giebt bin und wieder noch einige Menfchen, die in ihrer Jugend fo schlecht unterrichtet worden find, daß fie nicht einmahl wiffen, daß der Diebstahl ein Berbrechen ift. Diefe elenden Menfchen machen fich fein Gemiffen baraus, andern Leuten heimlich oder mit Gewalt das Ihrige zu nehmen, und es fich zuzueignen. Gefchieht diefes nun gu Lande, fo nennt man folche Leute Diebe oder Rauber; gefchieht es aber auf dem Meere, fo neunt man fie Geeranber.

Rriftel. Alber diefe maren ja Engländer!

Bater. Das schienen fie zwar zu fein, aber Robinfon dachte: wer weiß, ob die Bofewichte, falls es Seeranber find, nicht vielleicht das Englische Schiff erobert, und fich darauf felbit fo gekleidet haben, als ob fie Englander maren. - In den erften hulflofen Jahren feines einsamen Aufenthalts auf diefer Infel wurde er es für ein Glück gehalten haben, von Sceraubern entdect, und von ihnen als ein Sflav mit fortgeschleppt gu merben, um nur wieder unter Menfchen gu fommen; jest aber, ba fein Buftand weit glücklicher war, schauderte ihn vor der Befahr, einem folden Gefindel in die Sande au fallen. Er theilte alfo Freitag Die Beforgniß mit. und ging mit ihm ab, um von fern bas Borhaben Des rer gu beobachten, welche fich in bem Boote naberten.

Sie ftellten fich auf eine mit Baumen und Bebuifch bewachsene Unhöhe, von der fie Alles, was vorging, bemerten konnten, ohne felbit bemerkt zu werden. Sier fahen fie benn, daß die Schaluppe, in welcher fich elf Mann befanden, etwa eine halbe Biertelftunde von ih= nen, an einem flachen Ufer landete. Die Manuschaft

flieg ans. Acht von ihnen waren bewaffnet. Drei bingegen nicht. Diefen Letten, welche gefeffelt maren, murden die Bande abgenommen, fobald ffe am Strande maren. Un den fläglichen Geberden des Ginen unter ihnen tonnte man fehr deutlich feben, daß er die Bewaffneten anflehete, indem er fich zu einer bittenden Stellung por ihnen auf die Rnie marf. Die beiden Undern hoben von Beit au Beit die Sande empor, ale wenn fie ben Simmel um Sulfe und Errettung anfleheten.

Robinfon ward bei biefem Unblicke gang verwirrt. und mußte nicht, was er davon denten follte. Freitag hingegen näherte fich ihm mit einer triumphenden Miene und fagte: Siehft du, Berr, daß deine Landsleute ihre Gefangenen auch auffreffen? - Geh, antwortete Robinfon etwas unwillig, das werden fie nicht! und fo fuhr er fort, durch fein Fernalas zu feben.

Mit Graufen fah er, daß einige der Bewaffneten zu verschiedenen Mahlen das Schwert gegen ben einen Gefangenen aufhoben, der in der flehenden Stellung vor ihnen lag. Endlich bemerkte er, daß die drei Gefange. nen guruckgelaffen murben, indeß die Undern fich in ben Wald zerstreuten.

Alle Drei festen fich kummervoll an derfelben Stelle nieder, und fchienen gang in Bergweiflung gu fein. Dies erinnerte Robinson an feinen eigenen elenden Buftand an dem Tage, da er auf das Giland geworfen murde, und er befchloß, fich ber Unglücklichen, falls fie es verdienen follten, anzunehmen, es foste auch, was es wolle.

Freitag murde alfo beordert, fo viel Flinten, Diftolen, Gabel und Schiegbedarf herbeiguholen, als er nur

tragen fonnte.

Lotte. Was ift das, Schießbedarf?

Bater. Was man jum Schießen nöthig hat: Dul

ver und Blei. — Robinson selbst fand für nothig, zuruckszubleiben, um zu sehen, was es ferner geben werde. Nachdem das Nöthigste herbeigeschafft und die Gewehre geladen waren, bemerkte man mit Vergnügen, daß die umherschweisenden Bootsleute, der Eine hier, der Andere dort, sich in den Schatten legten, um die brennende Mittagshiße zu verschlasen. Robinson wartete noch eine gute Viertesstunde, dann ging er beherzt auf die drei Unglücklichen zu, die noch immer an ebenderselben Stelle saßen. Sie hatten ihm den Rücken zugekehrt, und suhren, wie vom Donner gerührt, zusammen, da ihnen Robinson zurief: Wer seib ihr?

Sie fprangen auf, als wenn fie flieben wollten, aber Robinfon rief ihnen auf Englisch gu: fie follten fich nicht fürchten; er fei gu ihrer Rettung ba! - Dann muffen Sie vom Simmel herabgefandt fein! fagte ber Gine, indem er ehrerbietig den Sut abzog und ihn anstannte. Alle Sulfe fommt von Gott, fagte Robinfon; aber gefchwind, ihr guten Leute, fagt mir, worin eure Roth befteht, und wie ich ench helfen fann? - 3ch bin ber Sauptmann bes Schiffes, antwortete Jener; Diefer bier war mein Steuermann, und der da ift ein Reifender, auf feine Gefährten zeigend. Meine Booteleute haben fich wider mich emport, um fich meines Schiffes gu bemächtigen. Dich felbft und diefe beiden ehrlichen Danner, die ihr Berfahren migbilligten, wollten fie aufänglich ermorden; endlich aber haben fie fich bewegen laffen, uns das Leben gu fchenken. Indeß die Barmbergiafeit, die fie und erzeigen, ift fast noch schrecklicher als der Tod. Denn nun haben fie und auf biefe mufte Infel ausgefest, daß wir hier in Mangel und Glend umkommen.

3mei Bedingungen, ermiederte Robinfon, und ich will zu eurer Rettung Blut und Leben magen!

· Welches find fie, ebler Mann? fragte ber Schiffes hauptmann.

Diefe, antwortete Robinfon, daß ihr, fo lange ihr auf diefer Infel feid, meinem Willen in allen Stücken nachleben wollt; und dann, daß ihr mich und meinen Gefährten nach England zu bringen versprecht, wenn es mir gelingt, euch wieder zu eurem Schiffe zu verhelfen.

Wir, das Schiff und Alles, was darauf ift, verfeste der Schiffshauptmann, stehen Ihnen gang zu Gebote. Wohl denn, sagte Nobinson; hier ift für Jeden eine

Wohl denn, sagte Robinson; hier ist für Jeden eine Flinte und ein Schwert, die ich euch unter der Bedingung überreiche, daß ihr nicht eher Gebrauch davon macht, die ich es für nöthig halten werde. Eure Mörder liegen jeht und schlafen, und zwar zerstreut; anf! lastet uns versuchen, ob wir sie, ohne Blutvergießen, in unsere Gewalt bekommen können.

Sie gingen, und Freitag mußte die Stricke mitnehemen, mit welchen die drei Männer an Händen und Füsen waren gebunden gewesen. Jest naheten sie sich den Ersten, der auf dem Gesichte lag, und so sest schlief, das sie ihn an Händen und Füßen schoungepackt und ihm ein Schnupftuch in den Mund gesteckt hatten, bevor er recht erwacht war. Man band ihm die Hände auf den Rücken, und befahl ihm, auf derselben Stelle, ohne sich zu regen und ohne den mindesten Laut von sich zu geben, liegen zu bleiben, widrigenfalls man ihm unverzüglich eine Kugel durch den Kopf schießen würde. Man hatte ihn aber so geslegt, daß er das Gesicht nach der See hingerichtet hatte, und also nicht ersahren konnte, wie es um seine Gesährsten stände.

Run wandten fie fich zu bem 3weiten, bem es nicht beffer ging. Er wurde eben fo gebunden, eben fo gelegt und eben fo bedroht, als fein Borganger. Das Glück, ober vielmehr die göttliche Vorfehung, zeigte sich auch hier als eine Beschüßerinn der Unschuld und als eine Rächerinn des Unrechts. Schon waren sechs dieser Etenben auf die nämliche Art gebunden, als die beiden Lesten plöplich erwachten, aufsprangen und zu den Wassen griffen. Nichtswürdige! schrie ihnen Robinson zu, blickt auf eure Gefährten, seht unfre Ueberlegenheit, und streckt augenblicklich das Gewehr! Sine Minute Verzug kostet euch den Kopf!

Ach! Gnade! Enade! Serr Sauptmann! riefen Jene gurnck, indem sie ihre Gewehre von sich warfen, und sich felbst auf die Knie legten. Man band ihnen darauf, so wie den Uebrigen, die Sande, und führte Alle nach der neuentdeckten Söhle ins Gefängnis, mit dem Bedeuten, daß der Erste, der einen Versuch machen würde, die hölzerne Thür zu erbrechen, von der Schildwache, die man zurücklasse, erschossen werden solle. Vorher hatte man Allen ihre Messer abgenommen.

Run gingen Robinson und Freitag, nebst ihren neuen Bundesgenoffen, nach der Schaluppe, dogen sie durch Spulse einiger Debebaume völlig auf den Strand, und hieben in den Boden derselben ein Loch, damit sie vor der hand völlig unbrauchbar sein möchte.

Ferdinand. Warum denn bas?

Bater. Sie sahen vorher, daß man von dem großen Schiffe ein zweites Boot abschiefen werde, wenn das erste ausbleibe. Sie wollten also verhindern, daß von diesem das erste Boot mitgenommen werden konnte.

Wie gedacht, so geschehen. Gegen drei Uhr Nachmittags wurde auf dem Schiffe eine Kanone gelöset, um bie am Lande befindlichen Bootsleute zurückzurusen; und da dieses Zeichen nach einer dreimahligen Wiederholung nicht befolgt wurde, so sah man wirklich ein zweites Boot abstoßen und auf die Infel zusegeln. Robinfon zog sich hierauf mit seinem Gefährten nach der Unhöhe zuruck, um von ba aus zu sehen und zu überlegen was nun weiter zu thun ware.

Das Boot landete. Man lief nach bem ersten, und war nicht wenig erstaunt, es auf dem Strande, und noch dazu durchsöchert zu finden. Man sah umber, und rief die unsichtbaren Gefährten bei Namen; aber da war Reisner, welcher Antwort gab. Es waren ihrer zehn, Alle bewassnet.

Robinfon, welcher von dem Sauptmanne gehort hatte, daß unter den Gefangenen drei ehrliche Buriche maren, Die bloß aus Furcht vor ben Uebrigen, in die Emporung gewilligt hatten, fchicte Freitga mit bem Steuermanne ab, um diefe fo gefdywind als möglich herbeiguführen. Sie erschienen, und der Sauptmann, dem Robinson unterdeß feine Meinung eröffnet hatte, legte ihnen, nach einis gen Bormurfen, die Frage vor: ob fie ihm tren fein wollten, wenn er ihnen Bergeihung widerfahren ließe? -Bis in den Zod! antworteten fie gitternd, indem fie fich por ihm auf die Rnie marfen. Der Sauptmann fuhr fort: 3d habe euch fonft immer als gute Buriche gefannt; ich will baber glauben, daß ihr feinen Theil an der Emporung gehabt habt, und daß ihr Das, mas vorgegangen ift, burdy besto größere Erene wieder gutmachen werdet. Die brei Bootsleute weinten laut por Freude und Dankbarkeit, und fußten mit dem lebhafteften Beiden ber Reue bem Sauptmanne die Sand. Dann überreichte diefer ihnen Waffen, und gebot ihnen, die Befehle ihres gemeinschaftlichen Unführers genau zu befolgen.

Die Mannschaft des zweiten Boots hatte unterdeß nicht aufgehört, zu rufen, und unterdurch zu schießen, in ber Hoffnung, daß ihre zerstreuten Gefahrten sich einfinden würden. Endlich, da sie sahen, daß Alles vergebilch war, schienen sie bei anbrechender Albenddämmerung für sich selbst besorgt zu werden, und stießen auf hundert Schritte vom Lande, um sich allda vor Anker zu legen. Nun war zu besorgen, daß sie in kurzer Zeit nach dem Schiffe zurückrudern würden, und daß dieses aledann die versornen Gefährten in Stiche laffen und davonsegeln möchte; eine Besorgniß, welche den Hauptmann und Rosbinson zugleich zittern machte.

Glücklicher Weise hatte ber Lette einen Einfall, von dem Alle sich viel Gutes versprachen. Er befahl Freitag, nebst einem ber Bootsleute in ein Gebüsch zu lausen, welches von dem Boote ein paar tausend Schritt entfernt war, und von da aus auf das Schreien der Rusenden zu antworten. Sobald sie merken würden, daß man auf ihre Stimme horche, daß man aussteige, um sie aufzussuchen, sollten sie sich allmählig tiefer ins Gebüsch begeben, um die Leute aus dem Boote hinter sich her zu locken und so weit als möglich zu entfernen. Dann sollten sie selbst auf einem andern Wege eiligst zurückkeren.

Diefe Kriegslist hatte den erwünschtesten Erfolg. Die Lente im Boote hatten kaum eine antwortende Stimme vernommen, als sie eiligst wieder and Land ruderten, und mit den Flinten in der hand nach der Gegend hinliefen, von wannen ihnen geantwortet wurde. Bwei ließen sie zur Bewachung des Bootes zurück.

Freitag und seine Begleiter machten ihre Sachen treffslich, und lockten Diejenigen, die ihnen nachgingen, fast eine halbe Meile weit ins Gebusch hinein. Dann kehreten sie mit einer Geschwindigkeit, die ihres Gleichen nicht gehabt hat, zu ihren Anführern zurück. Robinson hatte unterdes dem Hauptmanne seinen ganzen Plan mitgetheilt, der abermahls darauf hinauslief daß sie suchen

wollten, fich der ganzen Gefellschaft zu bemächtigen, ohne daß ein Tropfen Bluts dabei vergoffen würde.

Es war unterdeß fast ganz finster geworden. Still, wie ein Mänschen, rückte Robinson mit seinen Gefährten gegen das Boot an, und sie hatten sich schoon bis auf zwanzig Schritte demselben genähert, ohne daß die darin wachenden beiden Bootstente das Geringste merkten. Plötzlich sprangen sie Alle mit einem entsehlichen Geschrei und mit einem lauten Geklir ihrer Wassen hervor, und drocheten Tod und Berderben, wenn ein Ginziger sich zu rühzren wagen würde. Die beiden Bootsteute riesen Gnade! und man sprang hinzu, ihnen die Hände zu binden.

Raum war Dies gefchehen, fo eilte man, auch biefes Boot auf den Strand ju giehen. Dann ging man mit ben beiden Gefangenen in das nahe dabei liegende Bebufch gurud, um die Untunft der Uebrigen gu erwarten. Diefe famen, jedoch nicht Alle auf einmahl, und waren äußerft ermüdet von dem langen vergeblichen Umberirren. Ihr Erstaunen und ihr Wehflagen über die Abwesenheit des Boots war unbeschreiblich. Da ihrer fünf zusammen waren, wurde Giner der begnadigten Bootsleute mit der Unfrage an fie abgeschickt: ob fie sogleich gutwillig bas Gewehr ftrecken und fich ergeben wollten? Wo nicht, fo hatte der Statthalter der Infel in einer Entfernung von ungefähr breifig Schritten funfgig Mann aufgestellt, um fie Alle niederzuschießen. Ihr Boot fei fcon genommen, alle ihre Gefährten feien gefangen, und fie hatten alfo bloß zwischen Tod und Gefangenschaft zu mahlen.

Robinson ließ hierauf alle seine Gefährten ein Geklirr mit den Waffen machen, um der Aussage des Bootse manns noch mehr Wahrscheinlichkeit zu geben. Saben wir Berzeihung zu hoffen? fragte endlich Giner, dem der Hauptmann ungesehen folgendermaßen zurief: Thomas Smith, du fennst meine Stimme; legt ihr unverzüglich bas Gewehr nieder, fo foll euch das Leben geschenkt sein, bis auf Atkins. Dieser war nämlich einer der Urheber der Meuterei gewesen.

Alle warfen baher augenblicklich ihre Flinten nieber, und Atkins schrie: Ach! um Göttes Barmherzigkeit wilsen, Hen, Herr Hauptmann, Gnade! Gnade! Sie sind ja Alle eben so schlimm gewesen, als ich. D Gnade, Gnade! Der Hauptmann antwortete, Alles, was er thun könnte, wäre, daß er ein Fürwort beim Statthalter für ihn einzlege. Was darauf erfolgen werde, müsse er erwarten. Hierauf wurde Freitag abgeschiett, der nehst den Bootsteuten ihnen Allen die Hand binden muste. Unterdeßkamen die drei Lesten herbei, und da sie sahen und hörzten, was geschehen war, wagten sie es eben so wenig, sich zu widersehen, und ließen sich geduldig binden.

Jeht traten auch der Hauptmann und Robinson, der für einen Ofsizier des Statthalters angesehen wurde, hinzu, und der Erste suchte Diejenigen von den Gesangenen aus, die er einer aufrichtigen Rene über ihren Fehltritt fätig hielt. Diese wurden bis vor die Burg geführt, die Uebrigen nach der Höhle. Bon Denen, die schon in der Höhle waren, ließ er auch noch Zwei abholen, welchen er gleichsalls zutrauete, daß sie ihr Bergehen ausrichtig

bereueten.

Was er mit biefen anfing, und was noch weiter vorfiel, Das, Kinder, behalte ich mir vor, euch morgen zu
erzählen.

## Ein und breißigfter Abend.

Bater. Run, Kinder, das Schieffal unfere Robinjons ift feiner Entscheidung nahe. In einigen Stunden
ift das Loos geworfen; und dann wird sich's zeigen, ob
er abermahls ohne Hoffmung einer Ertöfung auf feiner Infel bleiben, oder ob ihm endlich sein langer, heißer Bunsch, einmahl wieder zu seinen Aeltern zu kommen,
gewährt werden soll.

Es kommt nämlich nun barauf an, ob ber Schiffse hauptmann durch Sulfe berjenigen Bootsleute, die er bes gnadigt hat, das Schiff wieder erobern kann, oder nicht? Ift Jenes, so haben die Mühseligkeiten unsers Freundes ein Ende; ist aber Dieses, ja, so bleibt Alles, wie es war, und ist an keine Erlösung für ihn zu benken.

Der Begnadigten, welche sich jest vor der Burg versfammelt hatten, waren zehn. Robinson deutete ihnen im Namen des Statthalters an, daß ihr Verbrechen ihsnen unter der Bedingung verziehen werden sollte, wenn sie ihrem rechtmäßigen Vorgesesten behülstlich wären, wieder Besit von seinem Schiffe zu nehmen. Da nun Alle die heiligste Versicherung gaben, daß sie diese Bedingung gern und treulich erfüllen wollten, so fügte Robinson hinzu, daß sie hiedurch nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch zugleich das Leben ihrer noch gefangenen Gessährten retten könnten, die, im Falle das Schiff nicht erobert würde, morgen mit Anbruch des Tages sammt und sonders gehenkt werden sollten.

Cben diefes Urtheil murde auch den Gefangenen fund

gethan. Dann führte man beibe Parteien, die Gefangenen und die Freigelassenen, zusammen, damit Diese durch Jene in ihrer Treue gestärkt werden möchten. Unterdeß mußte der Schiffszimmermann in aller Sile den durchlöcherten Boden des einen Boots ausbessern; und da dieses geschehen war, wurden beide Böte wieder ausst Wasser gebracht. Darauf wurde beschlossen, daß der Schiffshauptmann das eine, der Steuermann hingegen das andere Boot ausühren, und daß die Mannschaft unter sie vertheilt werden solle. Alle wurden mit Gewehr und Schießbedarf versehen, und nachdem darauf Robinsson dem Schiffshauptmanne Glück zu seinem Unternehmen gewünscht hatte, ging dieser unter Segel.

Rifolas. Das munbert mich boch, daß Robinfon nicht mitging !

Bater. Es war nicht Furchtsamkeit, lieber Nikos las, sondern vernünftige Ueberlegung, die ihn zurückhielt. Die Gesangenen hätten losbrechen, hätten in seiner Abswesenheit sich der Burg bemächtigen können; und dieser einzige sichere Ausenthalt, der zugleich alle Spülssmittel zu seiner Glückseligkeit enthielt, war ihm viel zu wichtig, als daß er ihn so leichtsinnig aufd Spiel hätte sehen können. Der Hauptmann hatte ihm daher selbst gerathen, daß er mit seinem Freitag zur Beschützung dieses Orts zurückbleiben möchte.

Robinson, bessen ganzes Schickfal jeht entschieden werden sollte, konnte vor Unruhe und Beängstigung keine bleibende Stätte finden. Bald sehte er sich in seiner Sohle nieder, bald flieg er wieder auf den Ball, bald kletsterte er die Strickleiter hinan, um von dem Gipfel des Sugels hinab durch die stille Nacht hinzuhorchen, ob er nicht von dem Schiffe her irgend Etwas hören konnte. Ungeachtet er ben ganzen Zag über sast nichts gegessen

hatte, so war's ihm boch unmöglich, Etwas zu genießen. Seine Unruhe wuchs mit jedem Angenblicke, weil das verabredete Zeichen — drei Kanonenschüsse — welches ihn von dem glücklichen Ausgange des Unternehmens benacherichtigen sollte, noch immer nicht gegeben wurde, ungesachtet es schon Mitternacht war. Er besann sich indeß, daß er Unrecht habe, sich den Leidenschaften der Furcht und Hoffnung so sehr zu überlassen, und erinnerte sich noch zur rechten Zeit einer Lehre, die er erst vor kurzen seinem Freitag gegeben hatte: In zweiselhaften Kälsten, hatte er zu Diesem gesagt, mache dich immer auf den schlimmsten gesaßt, aber hoffe den besten. Kommt jener nicht, desto bester für dich! Kommt er aber wirklich, nun so bist du darauf vorbereitet, und er wird dich nicht durch Ueberraschung betäuben.

Diesem Grundsate zu Folge stellte sich Robinson ben unglücklichen Ausgang des Unternehmens sogar als wahrscheinlich vor, und bot seine gauze Standhaftigkeit, sein ganzes Vertrauen auf die göttliche Vorsehung auf, um auch diesen Schlag des Schicksats zu ertragen. Schon sing er an, die Hospithung des Gegentheils aufzugeben, als auf einmahl der serne Knall einer Kanone wirklich gehört wurde.

Robinson suhr auf, wie Einer, der durch einen plots liden Schall aus dem Schlummer aufgeschreckt wird. Puff! hörte er den zweiten, und abermahls puff! den dritten Kanonenschuß. Und nun war an der glücklichen Eroberung des Schiffes, und an seiner bevorstehenden Erlösung gar nicht mehr zu zweiseln.

Im höchsten Saumel der Freude, mehr fliegend, als schreitend, hufchte er die Strickleiter hinab, fiel seinem Freitag, welcher schlummernd auf einer Grasbank faß, um den Hals, drückte ihn an seine Bruft, und benepte,

ohne ein Wort hervorbringen zu können, sein Gesicht mit vielen Thränen. Was ist dir, lieber Herr? fragte Freitag, indem er sich ermunterte, und über die ungestüsmen Liebkosungen, die ihm wiederfuhren, gang erschrocken war. Aber Robinson kounte im Uebermaße seiner Freude weiter nichts hervorbringen, als: ach, Freitag!

Gott sei dem Kopfe meines armen Herrn gnädig! dachte Freitag, weil er auf die Bermuthung gerieth, daß er wahnstning geworden wäre. Lege dich schlafen, lieber Herr! sagte er zu ihm, und wollte ihm unter die Arme sassen, um ihn in die Höhle zu führen. Aber Robinson sah ihm mit unbeschreiblicher Freundlichkeit ins Gesicht, und antwortete: Schlasen, lieber Freitag? Ich, jest schlasen, in dem Augenblicke, da der Himmel meinen einzigen langen Herzenswunsch erfüllt hat? Hast die drei Kanonenschüsse nicht gehört? Weißt du noch nicht, daß das Schiff erobert ist?

Nun gingen auch diesem die Augen auf. Auch er fing an, sich zu freuen, aber doch nicht so stark, und nicht um seinetwillen, sondern seines guten Serrn wegen. Denn der Gedanke, seinen vaterländischen Himmer verlassen zu müssen, verbitterte ihm das Verguügen, in Robinsons und seines Vaters Gesellschaft nach einem Lande zu reisen, aus dem er schon so viele Bunderdinge gesehen hatte, und in dem er noch größere zu sehen ers warten konnte.

Robinson war vor lanter Entzücken jest unruhiger, als jemahls. Balb kletterte er ben Sügel hinan, warf sich ba, im Angesichte bes sternbesäeten Simmels, auf bie Knie, um Gott für seine Eriösung zu banken; bald stieg er wieder hinab, umarmte seinen Freitag, sprach von nichts, als von Samburg, und sing schon an, seine Sachen einzupacken. So verstrich ihm die ganze Nacht,

ohne bag es ihm ein einziges Mahl eingefallen mare, fich zur Rube begeben zu wollen.

Mit Anbruch des Tages waren seine Augen unverwandt nach der Gegend hingerichtet, wo das Schiff vor Anker lag, und er erwartete mit Schmerzen den Augenblick der vollkommenen Helle, um das Werkzeng seiner Befreiung, das Schiff, mit seinen Augen zu sehen. Dieser Augenblick kam; aber — o Himmel! wie groß war sein Entsehen, da er mit völliger Gewisheit sehen mußte — daß das Schiff verschwunden war! Er that einen lauten Schrei, und lehnte starr und leblos sich mit der Stirn an einen Banmstamm.

Freitag rannte herbei, und konnte lange nicht erfaheren, was seinem Herrn eigentlich widersahren war. Endich streckte dieser seine zitternde Sand nach dem Meere hin, und sprach mit schwacher, sterbender Stimme: Sieh hin! — Freitag sah hin; und nun wußte er, was seinem Herrn fehlte.

(Die junge Gefellschaft wußte nicht, wie sie sich bei diefer Stelle nehmen sollte. Gern hätte sie sich der Freude über die nun zu hoffende Berlängerung der Gefchichte überlassen, aber die Empfindung des Mitteids über des armen Robinsons abermahliges Unglück dämpste diefe freudige Auswallung, und ließ sie nicht zum Ausbruch kommen. Alle beobachteten daher ein tiefes Stillschweisgen, und der Bater suhr fort:)

Unfer Robinson giebt und hier ein Beispiel, welches und lehren kann, wie sehr auch gute, gebesserte Menschen auf ihrer Sut sein mussen, daß sie sich nicht von gar zu starken Leidenschaften hinreißen lassen. Sätte Robinson vorher sich nicht so ausschweisend gefreut gehabt, so wurde er sich nun auch nicht so ausschweisend betrüben; und hätte die Betrübniß nicht seinen ganzen Berstand so

fehr umnebelt gehabt, so wurde er erkannt haben, daß er auch diese göttliche Schickung mit geduldiger Unterwerfung sich muffe gefallen laffen, so sehr auch immer seine besten Soffnungen dadurch vereitelt wurden. Besonders wurde er bedacht haben, daß die Vorsehung selbst dann noch Mittel zu unserer Rettung weiß, wenn wir fein einziges mehr für möglich halten; und dieser Gedanke wurde ihn beruhiget haben. Seht, Kinder, wie viel selbst gute Menschen noch immer an sich zu bestern haben!

Indem nun Robinson so trostlos bastand, und Freitag ihn zu beruhigen suchte, hörten sie auf einmahl an der andern Seite des Hügels ein Geräusch, welches den Tritten mehrer Menschen ähnlich war. Sie sprangen auf, blickten hin, und sahen mit freudigem Erstaunen— den Schiffshauptmann, der mit einem seiner Leute den Hügel hinausstieg. Ein Sprung, und Robinson lag in seinen Armen! Indem er sich umdrehete, hatte er auf der westlichen Küste das Schiff in einer kleinen Bucht vor Anker gesehen, und in demselben Augenblick war sein Kummer verschwunden. Der bloße Anblick nämlich sagte ihm, daß der Hauptmann noch vor Anbruch des Tages die Lage seines Schiffes geändert, und es auf diezenige Seite der Insel gebracht habe, wo es in einem bequemen Hasen vor Anker liegen konnte.

Lange hing Robinson in stummer Entzückung an bem Spalse bes eben so hocherfrenten Schiffshauptmanns, bis es endlich zu gegenseitigen Glückwünschungen und Dankfagungen kam. Dann erzählte der Hauptmann, daß es ihm gelungen sei, sich des Schiffes zu bemächtigen, ohne daß ein einziger Mensch dabei sei verwundet oder getödtet worden, weil man in der Dunkelheit der Nacht ihn selbst nicht bemerkt, und gar kein Bedenken getragen habe,

seine Begleiter auszunehmen. Die Aergsten unter ben Empörern hätten sich nachher zwar zur Wehre stellen wollen, aber ihr Widerstand sei fruchtlos gewesen. Man habe sie ergriffen und in Fesseln gesegt. Hierauf übersließ er sich den Empfindungen der Dankbarkeit gegen seinen Erretter. Sie sind es, sagte er, indem eine Thräne ihm aus dem Ange quou, Sie sind es, edler Mann, dessen Mitseid und Klugheit mich und mein Schiff gerettet haben. Dort steht es; es ist das Ihrige; besehlen Sie darüber und über mich selbst, wie es ihnen gut dünken wird. — Dann ließ er einige Erfrischungen herbeitragen, die er aus dem Schiffe mitgebracht hatte, und Alle nahmen nun mit frohem Serzen ein wohlschmeckendes Frühstück ein.

Unterdeß ergahlte Robinfon dem Schiffshauptmanne feine munderbaren Schickfale, und feste Diefen dadurch mehr als einmahl in bas größte Erstaunen. Dann bat der Sauvtmann, bag Robinson ibm nun anzeigen moge. mas er für ihn thun folle, und Robinson antwortete: 3d habe, außer Dem, was ich geftern gur Bedingung meines Beiftandes machte, noch eine dreifache Bitte an Sie. Erstens ersuche ich Sie, baß Sie fo lange bier verweilen mogen, bis meines ehrlichen Freitags Bater mit ben Spaniern guruckfommen wird; gweitens, baß Sie, außer mir und meinen Sausteuten, auch Die fammtlichen Spanier aufnehmen, und querft nach Radir fegeln mogen, um diefe dafelbit auszuseten. Endlich bitte ich Sie, daß Sie and den vornehmften Aufrührern das Leben Schenken, und, fatt einer andern Strafe, fie auf dies fer meiner Infel gurudlaffen, weil ich verfichert bin, baß bies bas befte Mittel fein wird, fie an beffern,

Der Schiffshauptmann versicherte, bag Alles punttlich fo geschehen folle, wie er es verlange, ließ bie Gefangenen herbeiführen, suchte die Aergsten darunter ans, und kündigte ihnen ihr Urtheil an. Diese waren sehr erfreut darüber, weil sie wußten, daß sie nach den Gesesen das Leben verwirkt hatten. Der menschenfreundliche Robinson gab ihnen Anweisung, wie sie sich ihren Lebensunterhalt erwerben könnten, und versprach, daß er ihnen seinen ganzen Reichthum an Werkzeugen, Hausrath und Wieh hinterlassen wolle. Er schärfte ihnen dabei zu wiederholten Mahlen Vertrauen auf Gott, Arbeitsamkeit und Eintracht ein, und versicherte, daß diese Tugenden ihnen den Ausenthalt auf dieser Insel umgemein angenehm machen würden.

Indem er noch so fprach, kam Freitag ganz außer Athem mit der froben Nachricht herbeigerannt, daß fein Bater mit den Spaniern ankomme, und jeht eben landen werde. Die ganze Gesellschaft machte sich also auf, ihnen entgegen zu gehen; aber Freitag flog vor allen Andern ber, und hing seinem alten Bater schon lange am Halfe, als die Uebrigen herbeikamen.

Robinson erblickte mit Verwunderung, daß unter ben Angekommenen auch zwei Frauenspersonen waren; und da er sich bei Donnerstag danach erkundigte, ersuhr er, daß sie die Weiber zweier Spanier seien, die sie sich von ben eingebornen Wilben genommen hatten. Die beiden Spanier hatten kaum gehört, daß Robinson abreisen, und einige Bootsleute auf der Insel zurücklassen werde, als sie sich von ihm die Erlaubniß ausbaten, mit ihren Weibern gleichsalls dazubleiben, weil sie nach Allem, was sie von dieser Insel gehört hätten. sich keinen bessern Lufsenthalt wünschen könnten.

Robinson hörte diese Bitte gern, und erfüllte fie mit Bergnügen. Es war ihm lieb, baß ein paar Manner gurückblieben, welchen ihre Gefährten einstimmig das E. Robinson. 2ter Thi.

Bengnif der Shrlichteit gaben; weil er hoffte, daß diese die übrigen schlechten Bursche zu einem ordentlichen und friedfertigen Leben würden anhalten können. In dieser Albsicht beschloß er, die Andern alle von diesen abhängig zu machen.

Er ließ daher Alle vor sich kommen, um ihnen feinen Willen kund zu thun. Es waren überhaupt sechs Engländer und die beiben Spanier mit ihren Weibern. Nobinson redete sie folgendermaßen an:

Reiner unter euch wird mir hoffentlich bas Recht ftreitig machen, mit meinem Gigenthume - und bas ift die gange Infel, nebst Allem, mas darauf ift - gu schalten und zu malten, wie es mir gefällt. Ich muniche aber, daß es end Allen, die ihr guruckbleiben werdet, recht wohl geben moge. Sierzu wird eine ordentliche Ginrichtung erfodert, und mir fommt es zu, fie zu maden. Ich erklare bemnach, daß diefe beiben Svanier fünftig meine Stelle vertreten, und an meiner Stelle Die rechtmäßigen Serren ber Infel fein follen. Guch Undern fommt es alfo au, ihnen den ftrengsten Behorfam au leis ften. Sie allein follen meine Burg bewohnen; fie allein follen alle Gemehre, allen Rriegebedarf, alle Berkzeuge in Bermahrung haben; aber fie follen dabei auch verbuns den fein, end Andern davon zu leiben, was ihr bedürft, unter der Bedingung, daß ihr end friedfertig und in jedem Betracht ordentlich betraget. Giebt es Gefahren, fo follt ihr Alle fur einen Mann fteben; giebt es Gt. was zu arbeiten, es fei auf dem Felde oder im Bars ten, fo follen Alle biefe Arbeiten gemeinschaftlich verriche ten, und die Ernte jedesmahl unter fich theilen. Bielleicht habe ich einmahl Gelegenheit, mich nach euch erkuns bigen zu laffen; vielleicht beschließe ich felbst, wieder hiers ber guruckzufommen, um ben Reft meiner Zage auf biefer mir jest fo lieben Infel zuzubringen. Webe alebann Dem, ber unterbeß biese meine Anordnung umgestoßen haben murbe! Er murbe ohne Barmherzigkeit in einen kleinen Rachen gesetht, und bei fürmischer Witterung bem großen Weltmeere preisgegeben werden.

Alle bezeigten ihre Bufriedenheit mit diefer Ginrich-

Und nun machte Robinson ein Verzeichnis von benjenigen Sachen, die er mitnehmen wollte, und die an Bord gebracht werden sollten. Sie bestanden 1) aus feiner selbstgemachten Reidung von Fellen, nebst Sonnenschirm und Larve, 2) aus dem von ihm versertigten Spieße, Bogen und steinernen Beile, 3) aus seinem Pol, dem Pudel und zweien Lama's, 4) aus allerlei Werkzeugen und Geräthschaften, die er selbst versertigt hatte, da er noch allein war, und endlich 5) aus den Goldkörnern, den Gelsteinen und seinem eigenen großen Goldkumpen.

Nachdem dies Allies aufs Schiff gebracht, und der Wind günstig war, wurde die Albreise auf den folgenden Morgen festgesetzt. Robinson und Freitag bereiteten darauf eine Mahlzeit zu, um dem Schiffshauptmanne und den zurückbleibenden Anbauern vor ihrer Albreise erst ein kleines Fest zu geben. Das Beste, was sie hatten, wurde dazu verwandt, und die Speisen waren so schwackhaft zubereitet worden, daß der Hauptmann sich nicht genug über Nobinsons Geschiestlichkeit in der Kochkunst wundern konnte. Um aber dem edlen Beispiele seines Wirthes zu folgen, und zu der Glückseligkeit der Jurückbleibenden auch Etwas beizutragen, ließ er eine Menge Lebensmittel, Schiespulver, Sisen und Werkzeuge von dem Schiffe holen, womit er der zurückbleibenden Gesellschaft ein Gesschen machte.

Gegen Abend bat fich Robinfon die Erlaubnif aus,

eine Stunde allein sein zu durfen, weil er vor feiner Albereise noch einige wichtige Geschäfte abzuthun hätte. Jedermann verließ ihn; und er stieg den Hügel hinauf, um noch einmahl der ganzen Geschichte seines Aufenthalts auf dieser Jusel nachzudenken, und sein volles Herz in kindlicher Dankbarkeit vor Gott zu ergießen. Es sehlt mir an Worten, die frommen, dankbaren Empfindungen desselben auszudrucken; aber wer ein Herz, wie das seinige, hat, der bedarf auch meiner Beschreibung nicht; er wird in sich selbst lesen können.

Jest war der Angenblick der Abreise da. Mit Thränen in den Angen ermahnte Robinson die Zurückbleibenden noch einmahl zur Eintracht, zur Arbeitsamkeit
und zur Frömmigkeit, und empfahl sie darauf mit
brüderlichem Herzen dem Schuse des Gottes, der ihn
selbst so wunderbar geleitet hatte. Dann sah er sich noch
einmahl umher, dankte noch einmahl Gott sie seine wunberbare Erhaltung, und für seine nunmehrige Erlösung,
rief darauf mit halberstickter Stimme den Zurückbleibenden das leste Lebewohl! zu, und ging, von Freitag und
Donnerstag begleitet, an Bord.

Ginige. D weh! Dun ift's aus.

Johannes. Wartet doch! Ber weiß benn, ob nicht wieder Etwas bazwischen fommt?

Dater. Der Bind wehete so frisch und so günstig, daß es ihnen gerade so vorkam, als wenn die Insel das vonstöge. So lange sie noch geschen werden konnte, skand Robinson stumm und traurig auf dem Berdecke, die Ausgen unverrückt auf das geliebte Land gerichtet, welches ein zwölfjähriger Ausenthalt, und vie mannigfaltigen darauf ausgestandenen Mühseligkeiten ihm so werth als sein eigenes Baterland gemacht hatten. Endlich, da auch die lehte Bergspipe aus seinen Augen verschwand, blickte

er gen Simmel, fagte sich felbst in Gedanken bas Lied! Run banket Alle Gott! vor, und verfügte sich barauf mit seinen Freunden in die Kajute bes Hauptmanns, um seinem beklommenen Sperzen burch freundschaftliche Gespräche Luft zu machen.

Thre Fahrt war sehr glücklich. In 24 Tagen erreichten sie Kadir, woselbst die mitgenommenen Spanier ausgeseht wurden. Robinson selbst ging gleichfalls and Land, um den Kausmann aufzusuchen, dessen Goldkörner er geretet hatte. Er fand ihn, und hatte die Freude, zu ersfahren, daß dieser rechtschaffene Mann durch ihn aus der größten Verlegenheit gerissen wurde. Der Verlust des Schiffs hatte die traurige Folge für ihn gehabt, daß er Bankerott oder Vankbruch machen mußte.

Frinden. Bas ift das?

Dater. Wenn Jemand mehr schuldig ist, als er bezahlen kann, so wird ihm Alles, was er noch etwa hat, genommen, um es unter Diejenigen zu vertheiten, welchen er schuldig blieb; und das nennt man Bankerott, auf Deutsch, Bankbruch machen, weil ehemahls in Italien die Gewohnheit herrschte, daß benjenigen Geldhändlern oder Wechsern, welchen dieses Unglück widersuhr, die Wechsselbank zerbrochen wurde, zum Zeichen, daß sie von num an nicht mehr das Recht haben sollten, Geldgeschäfte zu machen.

Das Tönnchen voll Goldkörner war mehr als hinreis thend, des Kaufmanns Schulden damit zu bezahlen. Den Ueberreft wollte der dankbare Mann seinem Wohlthäter schenken; aber dieser war weit davon entsernt, es anzuschehmen, weil er, wie er sagte, durch das Bewußtsein, das Unglück eines ehrlichen Mannes abgewandt zu hasben, überflüssig belohnt war.

Bon da gingen fie wieder unter Segel, um nach Eng-

land zu schiffen. Aber auf dieser Fahrt ereignete sich ein trauriger Unfall. Der alte Donnerstag wurde plößlich krank; alle angewandten Bemühungen, ihm zu helsen, waren vergebens; er starb. Was Freitag dabei litt, und wie unmäßig er den Tod seines gesiebten Baters bejammerte, könnt ihr ench vorstellen. Auch die beiden Lama's konnten das Seefahren nicht vertragen, und starben.

Das Schiff langte endlich ju Portsmuth, einem der bekannten Safen in England, an. Sier fuchte Ros binfon die Offizierwitme auf, der er die Stelfteine guftels len wollte! Er fand fie; aber in dem allerkläglichsten Buftande. Da fie feit zwei Jahren von ihrem verftorbes nen Manne gang und gar feine Unterftubung mehr aus Oftindien erhalten hatte, fo war fie nach und nach mit ihren Rindern in die allergrößte Urmuth verfunten. Ihre Leiber waren faum noch mit einigen alten Lumpen bebeckt, und Sunger und Glend hatten das Geficht der Mutter und ihrer Kinder mit Todtenblaffe überzogen. Robinson erntete hier abermahls die Bolluft ein, deren jeder gute Menfch genießet, wenn die gottliche Borfehung fich feiner ale eines Wertzeuges bedient, um dem Clende anderer Menfchen ein Ende zu machen. Er übergab die Ebelfteine, und fah barauf die hinwelfende, fcon halb verhungerte Familie, wie eine fast fchon erftorbene Pflange nach einem erquickenden Sommerregen, in wenigen Zagen wieder aufbluben, und einer Blückfeligkeit genießen, auf

die sie für dieses Leben schon längst Berzicht gethan hatte. Da hier gerade ein Schiff vor Anker lag, welches nach Hamburg bestimmt war, so verließ er seinen bisherigen Kührer, um ihn nicht weiter zu bemühen, und ging, von Freitag begleitet, an Bord dieses Hamburgischen Schiffes, welches bald darauf die Anker lichtete.

Auch diefe Fahrt ging geschwind und gracklich von

Statten. Schon hatten sie Deiligeland ober Helgoland im Gesichte; schon erschien am sernen Gesichtestreise Robinsons gesiebtes Baterland, bei dessen Anblick ihm das Herz vor Frende zerspringen wollte; schon näherten sie sich der Mündung der Stbe, als plöplich ein von heftigem Sturm begleitetes Gewitter ausbrach, wodurch das Schiff mit unwiderstehlicher Gewalt gegen die Küste getrieben wurde. Alles, was Geschiestlichkeit und Fleiß vermögen, wurde versucht, um das Schiff zu wenden, und wieder die hohe See zu erreichen; aber umsonst! Ein gewaltiger Windstoß vereitelte alse Bemühungen, riß das Schiff dahin, und warf es so unsauft auf eine Sandbank, daß der Boden desselben zertrümmert wurde.

Das Baffer fürzte in demfelben Angenblicke fo gewaltsam berein, daß an feine Rettung Des Schiffs gu benfen mar, und daß die Schiffsgefellfchaft nur noch eben fo viel Beit hatte, als erfodert wurde, in die Bote gu fpringen, um, wo möglich, bas Leben davongutragen. Go fam Robinfon mit feinem Gefährten, abermahle ale ein armer Schiffbruchiger, endlich gu Rurhaven an, ohne von feinem gangen Reichthume irgend fonft Etwas gerettet an haben, ale feinen treuen Dudel, der ihm nachges fprungen war, und feinen Pol, der ihm eben auf ber Schulter faß, ba ber Schiffbrudy fich ereignete. Rach einiger Beit erfuhr er, daß unter ben von dem Wracke des Schiffes geretteten Sachen unr fein Schirm und feine felbstgemachte Pelgkleidung befindlich maren. Diefe erhielt er, gegen Erlegung ber Strandrechtetoffen, wieber; fein großer Goldklumpen hingegen war verloren gegangen.

Johannes. D, ber arme Robinfon!

Bater. Er war nun gerade wieder fo reich, ale er bamahle war, ba er von Samburg abfuhr. Bielleicht,

daß die Borsehung ihn deswegen Alles wieder verlieren ließ, weit der Anblick seines Reichthums einen oder den andern leichtsumigen jungen Menschen hätte bewegen können, seinem Beispiele zu folgen, und auch auß Gerathewohl in die weite Belt zu gehen, um, so wie er, mit gefundenen Schäpen zurückzukehren. Er seines Theils beklagte diesen Berlust am wenigsten. Denn da er sich sest vorgenommen hatte, seine künktigen Tage in eben so ununterbrochener Arbeitsamkeit und Mäßigkeit, als auf der Insel, hinzubringen, so konnte er des Goldes füglich entbehren.

Jeht finhr er in einem von Anrhaven abgehenden Schiffe nach Hamburg. Da man, gegen Stade über, ben Strom hinaufgesegelt war, erbliefte er die Thürme seiner Vaterstadt, und mußte vor Entzücken weinen. Rur noch vier Stunden, so konnte er dasein, so konnte er schon in den Armen seines thenern, geliebten Vaters liegen. Den Tod seiner guten Mutter hatte er schon in Kurhaven gehört, und seit einigen Tagen auf das schmerzslichste beweint.

Jest flog das Schiff, von hoher Flut und gutem Winde getrieben, bei Blankenese vorbei; jest bei Nemftädten; nun war es gegen Altona über, und jest, jest in dem Hafen bei Hamburg. Mit lautklopfendem Hersgen sprang er aus dem Schiffe, und hätte er sich nicht vor den Juschauern geschämt, er würde auf sein Angessicht gefallen sein, den vaterländischen Boden zu kuffen. Er eilte durch die angassende Menge ber Juschauer hin, und ging ins Baumhaus.)

Bon ba fchiefte er einen Boten nach feines Baters Saufe, um benfelben nach und nach auf feine Erfcheinung

<sup>\*)</sup> Ein der Stadt geboriger großer Gafthof am Safen.

vorbereiten zu lassen. Erst mußte der Abgeschiefte ihm melben: es sei Jemand da, der ihm angenehme Nachrichten von seinem Sohne bringen wolle; dann: daß sein Sohn seibst die Rückreise nach Hamburg angetreten habe; und endlich: daß der Jemand, der ihm die frohe Nachricht bringe, sein Sohn in Person sei. Hätte Rosbinson diese Borsicht nicht gebraucht, so würde die zu große Frende seinen alten Bater vielleicht überwältigt und getödtet haben.

Und nun flog Robinson selbst burch die ihm noch sehr wohlbekannten Straßen nach seinem väterlichen Pause, und fiel, da er es erreicht hatte, vor namenlosem Entzgücken außer sich, seinem vor Freude zitternden Bater in die Arme. Mein Bater! — Mein Sohn! — Das war Alles, was Beide hervorbringen konnten. Stumm, zitternd und athemsos blieb Giner an dem Andern hangen, dis endlich ein wohlthätiger Strom von Thränen ihren gepreßten Serzen einige Linderung verschaffte.

Freitag gaffte unterbest in fummen Erstaunen alle bie ungähligen Wunderdinge an, die feinen Augen sich darboten. Er konnte sich nicht fatt feben, und war den gangen ersten Tag wie betäubt.

Wie ein Lauffener lief indeß das Gerücht von Robinfons Burückfunft und von den seltsamen Schicksalen desfelben durch die Stadt. Alle sprachen von nichts, als
von Robinson; Alle wollten ihn sehen; Alle wollten die
Geschichte seiner Abenteuer and seinem Munde hören!
Seines Baters Hans wurde daher bald einem öffentlichen Bersammlungsplate gleich; und da half nichts, Robiuson mußte vom Morgen bis an den Abend erzählen.
Bei diesen Erzählungen vergaß er dann nie, den Batern
und Müttern guzurusen: Aeltern, wenn ihr eure
Kinder siebt, so gewöhnt sie ja frühzeitig zu ei-

nem frommen, mäßigen und arbeitsamen Leben! Und waren Kinder dabei, so gab er ihnen allemahl die goldene Regel mit: Liebe Kinder, seid gehorsam enren Aeltern und Vorgesetzen; lernet fleißig Alles, was ihr zu lernen nur immer Gelegenheit habt; fürchtet Gott, und hütet euch — o hütet euch — vor Müßiggang, aus welchem nichts als Böses kommt!

Robinsons Bater mar ein Makler. Er wünschte, daß sein Sohn sich in diesem Geschäfte üben möchte, um nach seinem Tode an seine Stelle treten zu können. Aber Robinson, der seit vielen Jahren an das Bergnügen der Handarbeiten gewöhnt war, bat seinen Bater um die Erstaubniß, das Tischlerhandwerk zu erlernen; und dieser ließ ihm seinen freien Willen. Er begab sich alfo, nebst seinem Unglücksgefährten, zu einem Meister in die Lehre, und ehe noch ein Jahr verging, hatten sie ihm Alles dergestalt abgelernt, daß sie selbst Meister werden konnten.

Beide legten darauf eine gemeinschaftliche Berkstatt an, und blieben lebenslang unzertrennliche Freunde und Gehülfen. Fleiß und Mäßigkeit waren ihnen so sehr zur andern Natur geworden, daß es ihnen unmöglich war, auch nur einen halben Tag müßig oder schwelgerisch hinzubringen. Bur Erinnerung an ihr vormahliges Einstedsterleben sehten sie sich einen Tag in jeder Boche sest, an dem sie ihre vormahlige Lebensart, so gut es gehen wollte, zu erneuern suchten. Eintracht, Nachsicht mit den Fehlern anderer Menschen, Dienstsertigkeit und Menschenliebe waren ihnen jeht so gewohnte Tugenden geworden, daß sie gar nicht begriffen, wie man ohne dieselben leben könnte-Bornehmlich zeichneten sie sich durch reine, ungeheuchelte und thätige Frömmigkeit aus. So oft sie den Namen Gottes aussprachen, strahlte Freude und Liebe aus ihren

Angen, und ein Schauder überlief sie, wenn sie diesen heiligen Namen je zuweilen mit Leichtsun und Gedankenlosigkeit von Andern aussprechen hörten. Auch frönte der Segen des Himmels Alles, was sie vornahmen, sichtbarlich. Sie erlebten in Friede, Gesundheit und nüflicher Geschäftigkeit ein hohes Allter; und die späteste Nachkommenschaft wird das Andenken zweier Männer ehren, die ihren Mitmenschen ein Beispiel gaben, wie man es machen musse, um hier zufrieden zu leben, und einst ewig gläcklich zu werden.

Sier schwieg der Bater. Die junge Gesellschaft blieb noch eine Beit lang nachdenkend siben, bis endlich bei Allen der feurige Gedanke: so will ich es auch maschen! zur festen Entschließung reifte.



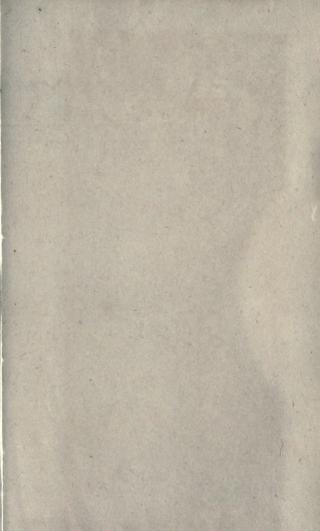



1.93 Bd .10-11 Author Campe, Joachim Heinrich

Title Samatliche Kinder - u. Jugendschriften.

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

